# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorck

(Nro. 9.)

21. Stycznia 1845.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc     | Czas                  | Barome<br>dzen<br>Reau<br>paryzk.                        | y do<br>m. m                           | iary                                            | Termo-<br>metr<br>Reaum.                           | linije               | chro-<br>etr<br>ek.pCt                             | miary<br>paryz- | das    | ia | r | Stan atmosfery                                                                             |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. Stycznia  <br>18. — ] | 10. N.<br>W:⊙<br>QPo. | 27,510<br>27,494<br>27,490<br>27,439<br>27,396<br>27,3 5 | 28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28 | 3 3<br>3 0<br>3 0<br>3 0<br>2 4<br>1 10<br>0 10 | - 1,2<br>- 0,6<br>- 0,2<br>- 0,1<br>+ 1,4<br>+ 0,7 | 1,73<br>1,86<br>1,89 | 88,74<br>82,88<br>91,56<br>93,75<br>87,57<br>90,05 |                 | Połud. | w  | 1 | pokryto  —— p. śnieg pruszy. mgła —— mgła.  — deszczyk i śnieg p. pochmurno, śnieg pruszy. |

Średni stan wilgoci dnia 17. Stycznia: 87,73; dnia 18. Stycznia: 90,46 pCtu.

Temperatura powietrza ( największa ) 17. Stycznia w przeciągu 24. godzin ( najmniejsza ) 17. Stycznia

#### Przyjechali do L wowa.

Dnia 16. Stycznia: Książę Soutzo Jerzy, z Podgórza. - Hrabia Łoś Justyjan, z Bortkowa. -Hrabia Komorowski Michał, z Łuczyc. – Hrabia Zelenski Wit, z Bochni. – Tyszkowski Józef, z Sambora. – Pinczakowski Meliton, z Buczacza. – Biłgorajski Felix, z Tarnopola. – Bystrzanowski Leopold, z Makuniowa. — Terlecki Marcel, z Przemyśla. — Wouwermanns, c. k. Podporucznik, z Wiednia.

D nia 17. Stycznia: Hrabia Komorowski Adam i Astleithner, c. k. Podporucznik, z Żółkwi. —

Hrabia Tyszkiewicz Leopold, Krzyżanowski Kajetan i Rylski Apolinary, z Brzeżan. - Korytowski Erazm,

z Tarnopola. - Kabath Józef, Nowosiel ki Piotr i Janicki Wiktor. z Przemysla.

Dnia 18. Stycznia: Księżna Lubomirska Karolina, z Drozdowic. – Hrabia Zelenski Wit, Hrabia Borkowski Edward i Baron Dolin ański, c. k. Podporucznik, z Żółkwi. - Drzewiecki Józef, z Remenowa. - Wierzbicki Jan, z Brzeżan. - Bogdanowicz Marcel, z Laszek. - Kemplicz Autoni, ze Stanisławowa. – Szeptycki Jan, z Pohorylec. – Kakowski Jan i Borkowski Henryk, z Tarnepola. – Żebrowski Tadeusz, z Żurawna. – Rogojski Jędrzej, z Krosna. – Kozłowski Anastazy, z Malawy. – Skolimowski, c. k. Podporucznik, z Żółkwi.

### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 16. Stycznia: Collard, c. k. Jenerał-Major, do Przemyśla. - Książę Lichtenstein, c. k. Pułkownik, i Cielecki Alfred, do Mościsk. — Hrabia Zborowski Prosper, do Jasła. — Hrabia Potocki Szcze-pan, król. pruski Podporucznik, do Psar. — Baron Brunicki Jakob i Pilchowski Józef, do Żółkwi. — Baron Bertrand Józef i Serwatowski Wojciech, do Tarnopola. — Rylski Jędrzej, do Jaworowa. — Wiszniewski Ignacy, do Brzeżan. — Popiel Jan, do Żurowa. Ziołecki Jan, do Glinny. — Bobrowski Adolf, do Tar-Ignacy, do Brzeżan. – Popiel Jan, do Żurowa. Ziołecki Jan, do Glimy. – Bobrowski Adolf, do Tarnowa. – Chmielewski Wojciech, do Polski. – Skrzyński Henryk, do Bachórza. – Trojaccy Bruno i Lucyjan, do Pniowa. – Romaszkan Piotr, do Uherska. – Tarnowiecki, c. k. Podporucznik, ze Złoczowa.

Dnia 17. Stycznia: Hrabia Stadnicki Floryjan, do Polski. - Hrabia Dzieduszycki Kazimierz, do Niesłuchowa. - Hrabia Desfours, c. k. Rotmistrz, do Gródka. - Hrabia Starzyński, c. k. Podporucznik, do Bursztyna. - Zarzycki Henryk, do Rzeszowa. - Illukiewicz Erazm, do Stryja. - Wysocki August, do Zółkwi. - Biłgorajski Felix, do Mościsk. - Zbrozek Antoni, do Wierzbiąża. - Fontana Antoni, do

Siedlisk. - Wiktor Walenty, do Hruszowic. - Kabath Jozef, do Laszek.

Dnia 18. Stycznia: Hrabia Komorowski Adam, do Biliski. - Skrzyński Władysław, do Bachorza. - Drzewiecki Józef, do Remenowa. - Antoniewicz Józef, do Skwarzawy.

| K u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rs wi6        | deński.                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Dnia 13. Stycznia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Srednia cena. | Średnia ccena                              |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | pCtu. w.M. K. | pCtn. w M. K                               |
| Obligacyje długu Stanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (5 )111 518   | Kamery nadwornej. dawniejszego (2 112 ) 65 |
| detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (4 )101 314   | długu Lombardzkiego, tudzież we (2 114) -  |
| desto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3 ) 77 1/2   | Florencyi i Genu zaciąguionej po- (2 )     |
| Pożyczka do wygrania pr. losy z r.183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9             | życzki (1 3/4 )                            |
| za 250 ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | Obligacyje galicyjskie (2 ) 54             |
| za 50 ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64 9116       | Listy zastawne galicyjskie za 100 ZR       |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (2 112 ) 65   | Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju - 601 |
| Obligacyje powazechnej i węgierskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                            |

| Dnia 14. Stycznia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Średnia cena.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pCau. w M. K.     |
| Obligacyje długu stanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (5 )111 518       |
| detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (4 )101 7/8       |
| detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3 ) 77 7 18      |
| detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (2 1/2 ) 63 3/4   |
| Obligacyje powszechnej i węgierskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3 )              |
| Kamery nadwornej, dawniejszego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (21)2 (65         |
| długu Lombardzkiego, tudzież we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (21)4) —          |
| Florencyi i Genui zaciągnionej po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (2 ) 55           |
| życzki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| The state of the s | (Skarb.) Domest.) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (M. K.) (M. K.)   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )                 |
| kich powyżej i niżej Anizy, (2 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ) 64 1/2 -        |
| Czech, Morawii, Szlązka i (2 1j4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | )                 |
| Styryi, Krainy, Karniolii i (2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ) — —             |
| Gorycyi (13)4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | )                 |
| Listy zastawne galicyjskie za 100 Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R                 |
| Akcyje jazdy parostatkowej na Duna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ju - 603          |

Kurs wexlowy w M. K.

z dnia 14. Stycznia. 133 1/2 w. 2 mie. Amsterdam, za 100 talar. Kur. tal. Augsburg, za 100 ZR. Kur.; ZR. Uso. 3 mie. Frankfurt n.M. za:00 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97 144 Genua, za 300Lir. nove di Piemonte ZR. 114 2 mie. g. 2 mic. Hamburg, za talar. bank. 100; Kur. Tal. 143 Livorno, za 500 Lire Toscany ZR. 96 518 w. 2 mic. Londyn, za funt szterlingów ZR. 9-45 w. 3 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 81: 00 2 mie. Marsylija, za 300 franków ZR. 1143/8 w. 2 mie. Paryz, za 300 franków ZR. 1 14 112 g. 2 mie.

# Kurs lwowski w monecie konwencyjonalnej. Dnia 20. Stycznia. zr. kr. Dukat holenderski - - - 4 32 Dukat cesarski - - - 4 33 Rubel rossyjski - - - - 1 31 11/2 Kurant polski (6 zł. pol.) - - - - 1 22 Listy zastawne galicyj-(za 100 zr. )żądają 98 30 skie (bez kuponu)

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

> Od 13. do 15. Stycznia 1845. Chrześcijanie:

Piotr Hackl, pens. urzędnik dochodów skarb., 65 laz maj., ma puchlinę wodną w piersiach.

Samuel Wenzel, były kotlarz, 57 lat maj., na zepsucie wnętrzności.

Tekla Sklańska córka drukarza, 3 1/2 lat maj., na wodę w głowie.

Anna Jettmar, córka urzędnika doch. skarb., 1 dzień maj., na niemoc.

Autonina Kutakowska, żona ekonoma, 46 lat m., na gorączkę nerwową.

Franciszka Jędrzejowska, 6 tyg. maj., na konsumc. Katarzyna Gorałewiczówna, 1 114 lat maj., na wodę w głowie.

Wawrzyniec Bereżański, stolarz, 551. m., na anginę. Katarzyna Kaniuk, żona wyrobnika, 45 lat m., na zatwardzenie watroby.

Jan Zastawniuk, syn stróża, 12 dni m., na konwul. Jędrzej Bazylewicz, ubogi, 35 lat maj., na suchoty, płucowe.

Henryk Jerzabek, uczeń mydlarski, 141. maj., utonął.

Hryń Kaszuba, szeregowy od grenadyjerów Arcyksięcia Szczepana, 35 lat m., na suchoty pł. Auastazyja Janowska, uboga, 60 lat m., na zapale-

nie płuc. Maciéj Lewkowicz, poddany, 36 lat maj., na puchlinę wodną.

Żydzi:

Sprinze Rischeles, żona spekulanta, 84 l. m., przez starość.

N. Meschel, dziécię kramarza, 3 dni m., na niemoc. Gittel Rosenau, dziécię tandéciarza, 9 mies. m., na puchlinę wodną w mózgownicy.

Na c. k. Leteryi we Lwewie wyciągnieto dnia 18go Stycznia 1845 r. następujących pięć numerów:

52. 59. 66. 64. 63.

Przyszłe ciągnienia nastąpią dnia 1go i 15go Lutego 1845 roku.

# Doniesienia urzędowe.

(130) Rundmachung. (2)

Nro. 1226. Vom Dominio Kozdow Brzezaner Kreises, wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß nachdem die mit der dießseitigen Kundmachung vom 27ten Dezember 1843 Zahl 1223 veröffentlichte exekutive Versteigerung der 2ten Hälfte der zu Kozdow sub Cons. Nro. 37 gelegenen, dem Boruch Gran gehörigen Realität zur Tilgung einer gerichtlich evinzirten Schuld der hierortigen Waisen-Casse im Betrage von 74 fl. 5 kr. C. M. nicht zu Stande gekommen ist, so wird in Folge Beschlußes des dießkerrsschaftlichen delegirten Justizamtes vom 30ten September 1844 B. 52 eine neue Lizitazion dieser Realität unter nachstehenden Bedingungen außegeschrieben.

a) Zum Ausrufspreise ist der mit 51 ff. C. M. gerichtlich erhobene Schätzungswerth dieser Reaslität angenommen, mit welchem die Veräuße=

rung beginnen wirb.

b) Vor Beginn der Lizitazion ist jeder Kaufelustige gehalten 10,100 des Schähungswerthes als Reugeld zu erlegen, welche dem Bestbiether in den Kaufschilling werden eingerechnet, den Uibrigen aber alsogleich nach geschlossener Versteigerung werden ruckgestellt werden.

c) Der Bestbiether ist gehalten ben Kaufschilling binnen 14 Zagen vom Tage der ihm zugesstellten Bestättigung des Lizitazionsaktes an ges rechnet bei dem Dominio Kozłow zu erlegen, wo sodann ihm das Eigenthumsdekret über die be-

fagte Realität ausgestellt werden wird.

d) Sollte der Ersteher diefer Bedingung nicht nachkommen, so wird auf seine Kosten und Gefahr eine neue Lizitazion ausgeschrieben werden, wobei er jeden hierdurch entstandenen Schaden der Waisen-Casse zu ersehen hatte. e) Die Versteigerung dieser Realität wird in der Dominifalkanzlen zu Kozlow am 20ten Festruar 1845 um 10 Uhr Vormittags, und zwar, in einem einzigen Termine vorgenommen werben, an welchem auch Unbothe unter dem Schätzungswerthe werden angenommen werden, falls der Schäkungswerth nicht erzielt werden könnte. Kozlow am 30ten November 1844.

Edictum. (447)Nro. 37243. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis pupillis post olim Antonium Rubowski parochum r. g. Odrzechoviensem, vel his nefors demortuis corum hacredibns de nomine et domicilio ignotis, tum Joanni Rubowski de vita et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: contra eosdem per D. Felicem Pozniak puncto extabulationis Summae 3000 flpol. super medietate oppidi Nowotaniec cum attin. Nagórzany et Nadolany Dom. 50. pag. 250. 242. et 237, n. 28. 15. et 13. on. intabulatae huic Indicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem dictorum conventorum ignotam eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutione Domini Advocati Baczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 11. Februarii 1845. hora decima matutina hic Judicii ad pertractationem causae praefixo cemparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium, Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum. ac ea legi conformiter facienda, quae, defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Decembris 1844.

(93) Ediktal Vorladung. (3) Bon Seite des Dominiums Rytarowice, Przemysler Kreises, werden nachstehende unbefugt abwesende Individuen, als:

Haus-Mrs. 50. Konstantin Zolnierz,

87. Iwan Winkowski,

-- 74. Iwan Bilas, -- 97. Stefan Kuśnirz,

97. Jedruch Kuśnirz, 98. Minus Kundys,

aufgefordert, binnen 6 Wochen in ihrem Geburtsorte zu erfcheinen, und sich über ihre unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen, widrigens diefelben als Rekrutirungsflüchtlinge betrachtet und als folche behandelt werden.

Rytarowice am 28ten November 1844.

(405) Rundmachung (3)

Mro. 37449. Wom f. f. Lemberger Landrechte wird hiemit bekannt gemacht: daß über Unfu= chen des herrn Mathias Bilewicz als Cessionars des Herrn Michael Ilwiatkowski zur Befriedi= gung der gegen die liegende Maffe des Jakob Ignatz Gałecki, und den Joseph Listowski er= flegten Forderung pr. 180 holl. Dukaten und 2300 fly. in Gilber-Munze sammt den vom 9ten Janner 1831 gebührenden Interessen pr 5 000, dann der im Betrage von 25 fl. 48 fr. C. M. zugefprochenen Erefuzionskosten die Feilbiethung der Summe von 60,000 flp. welche aus der im Lastenstande der im Tarnopoler Kreise liegenden Guter Lisiczyńce, Szełpaki, Szyly und Szechowce lib. Dom. 41. p. 296. n. 36. oner. haftenden größeren Gumme pr. 101582 fip. ber= rubrt, im dritten am 13ten Februar 1845 Vor= mittage um 10 Uhr bestimmten Termine bierge= richts unter folgenden Bedingungen vorgenom= men werden wird:

1tens. Zum Ausrufspreise wird der Mominal= werth der zu veräußernden Summe mit 60,000 sipol. oder 15000 fl. W. W. angenommen.

2tens. Jeder Kauflustige ist verbunden 5 050 der zu veräußernden Summe, das ist: den Betrag von 750 st. W. W. im Baaren als Ungeld zu Handen der Lizitazions = Commission zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den anges bothenen Kaufpreis eingerechnet, und den übrigen Kauslustigen nach der beendigten Lizitazion fogleich zurückgestellt werden wird.

stens. In diesem Termine wird die Summe von 60,000 flp. um was immer für einen Preis unter dem Nominalwerthe verkauft werden.

Atend. Der Meistbiethende ist verpflichtet den angesbothenen Kaufpreis nach Ubzug des erlegten Unsgeldes binnen 30 Tagen vom Tage der ihm gesschehenen Einhändigung der Erledigung über das Feilbiethungsprotokoll an das hiergerichtliche Despositenamt um so gewisser zu erlegen, als widrisgenfalls auf seine Gesahr und Kosten eine neue in einem einzigen Termine abzuhaltende Lizitazion ausgeschrieben werden würde, bei welcher die zu veräußernde Summe auf seine Gesahr auch unster dem Nominalwerthe um jeden angebothenen Kauspreis hintangegeben werden wird.

5tens. Nachdem der Käufer der vorhergehens den Bedingung Genüge geleistet haben wird, wird ihm auf seine Unkosten das Eigenthumsdes fret der erkauften Summe ausgefolgt, und er als Eigenthümer dieser Summe intabulirt wers den; die auf derselben haftenden Lasten aber wers

4 4

den von Umtswegen geloscht und auf den Kauf=

preis übertragen werden.

Won diefer Versteigerung werden die fammtlichen Hopothekargläubiger und zwar jene, deren Wohnort unbefannt ist, als: Marianna Kozlowska geborne Zawadzka und ihre dem Namen und Aufenthalte nach unbekannten Rinder - ferner die Fr. Ursula Grafinn Grocholska und Gr. Stanislaus Wistocki ale erflarte Erben der verftor= benen Marianna Grabienska, bann die Fr. Christina Listowska geborne Strowska als erklarte Erbinn der Angela Gałocka, Gr. Nikolaus Gałecki, Joseph Theodor Gałecki, Theodor Gałecki Gobn des Nikolaus Gałecki, Fr. Margarethe Galecka geborne Weinworn und Gr. Dionis Siekierzyński, so wie auch jene Glaubiger, welchen die Verständigung von der gegenwärtigen Lizitazion aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden konnte, oder welche nach erfolgter Lizitazionsausschreibung das Pfandrecht auf der befagten Gumme erworben haben, mit bem Beifage in Kenntniß gefest, daß zur Ver= theidigung ihrer Rechte der hierortige Gerichts= advokat Gr. Dr. Weigle mit Gubstituirung des Ubvokaten Dr. Polanski aufgestellt worden fen, daß ihnen jedoch frenstehe einen andern Sach= malter ju bestellen, welcher diesem Gerichte vorher nahmhaft zu machen ift.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechtes.

Lemberg am 31ten Dezember 1844.

## Obwieszczenie.

Nro. 37449. C. K. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż Summa 60,000 Złpol. czyli 15,000 ZłR. w W. W. z wiekszej Summy 101,582 Zipol. na dobrach Lisiczyńce, Szełpaki, Szyły i Szechowce w Cyrkule Tarnopolskim lezacych lib. Dom. 41. p. 296. n. 36. on. hypotekowanej pochodząca, na zaspokojenie pretensyj w kwotach 180 Dukatów holend. i 2,300 Zlpol. w monecie śrebrnej przeciwko massie Jakoba Ignacego Gałeckiego i Józefowi Listowskiemu zasadzouej wraz z procentami po 5 00 od dnia 9go Stycznia 1831 zaległemi, tudzież kosztów egzekucyjnych w kwocie 25 ZłR. 48 kr. M. K. na żądanie W. Macieja Bilewicza jako Cessyjonaryjusza Wgo Michała Kwiatkowskiego w trzecim na dzień 13go Lutego 1845 e godzinie 10tej z rana postanowionym terminie w tutejszym Sadzie pod następującemi warunkami sprzedaną będzie:

1) Za cene wywołanie stanowi się wartość nominalna sprzedać się mającej Summy, to jest kwota 60,000 Złpol. czyli 15,000 ZłReń.

w W. W.

2) Rażdy chęć kupienia mający będzie obowiązanym 5 010 sprzedać się mającej Summy to jest kwotę 750 ZłR. w W. W. jako zakład do rak Kommissyi licytacyjnej złożyć, któryto zakład najwięcej oliarującemu w cenę kupna wrachowanym, innym zaś chęć kupienia mającym zaraz po ukończeniu licytacyi zwróconym będzie.

3) W tymże terminie Summa 60,000 Złpol. za jakakolwiek cene niżej ceny wywołania

sprzedaną będzie.

4) Nabywca obowiązanym będzie cene kupna po odtrąceniu zadatku w terminie 30 dni
od dnia doręczenia mu dekretu sprzedaż potwierdzającego, do Depozytu tutejszego Sądu
tem pewniej złożyć, ile w przypadku uchybienia terminu na jego koszt i niebezpieczeństwo licytacyja w jednym terminie rozpisaną zostanie,
na którym rzeczona Summa także i poniżej
wartości nominalnej za jakakolwiek cene sprzedana będzie.

5) Jak tylko najwięcej ofiarujący poprzedniczemu warunkowi zadosyć uczyni, bedzie mu jego kosztem dekret własności kupionej Summy 15,000 ZłR. W. W. wydanym — i on za własciciela tejże Summy intabulowanym, a wszelkie ciężary Summy kupionej z Tabuli wymazane i na cenę kupna przeniesione beda.

O tej licytacyi uwiadamiaja się wszyscy wierzyciele na wyż wspomnionej Summie intabulowani, a mianowicie ci, których miejsce pobytu jest niewiadome, jakoto: Maryjanna z Zawadzkich Kozłowka i jej z imienia i pobytu niewiadome dzieci, Urszula hr. Grocholska i Stanisław Wisłocki jako sukcessorowie Maryjanny Grabieńskiej, tudzież Krystyna z Strowskich Listowska, jako sukcessorka Anieli Gałeckiej, Mikolaj Gałecki, Józef Teodor Gałecki, Teodor Gałecki, syn Mikołaja Gałeckiego, Małgorzata z Weinworu Gałecka i Dyjonizy Siekierzyński – tudzież i ci, którymby rezolucyja licytacyje rozpisująca dla jakiejkolwiekbadź przyczyny doręczona być nie mogła, lub których pretensyje po rozpisanej licytacyi na tejże Summie zabezpieczone zostały. z tym dodatkiem, iż do bronienia ich praw tutejszy Adwokat W. Weigle z substytucyją Adwokata W. Polańskiego jako Kurator ustanowiony jest, wolno zostawiając innego pełnomocnika obrać, któren Sadowi temu wskazanym być powinien.

Z Rady C. K. Sądu Szlacheckiego. Lwów dnia 31. Grudnia 1844.

(414) Edictum. (3)

Nro. 37486. Caesareo-Regium in Regnis, Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Constantino Olizar ejusque hacredibus de nomine ac domicilio ignotis — medio praesentis Edicti notum redditacontra cosdem per Ignatium Com. Debicki,

Stephaniam de Com. Debickie Repiúska, Mariannam de Com. Debickie Jabłońska, tum minorennes Miecislaum et Carolinam Com. Debickie, tandem Sigismundum et Vandam Com. Debickie, puncto decernendae extabulationis evictionis specialis respectu venditionis bonorum Piotrkowice et Łowczow in statu passivo bonorum Swierczkow lib. dom. 11. pag. 401. n. 8. on. pro re Constantini Olizar assecuratae - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem D. Constantini Olizar ejusque haeredum ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tustanowski, cum substitutione Domini Advocati Leszczyński, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum, hic Judicii in termino pro die 24. Februarii 1845 hora 10. matut. praefixo et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Decembris 1844.

(445)Edictum. Nro. 37484. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. D. Xaverio, Erasmo, Gasparo et Hippolito Gasparo bin. Ujejskie, tum Mariannae Theclae bin. de Ujejskie Swiecicka de domicilio ignotis, aut iisdem nefors demortuis corum hacredibus de nomine, vita et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: contra eosdem ex parte Ignatii Com. Debicki, Stephaniae de Com. Debickie Repiúska, Mariannae de Com. Debickie Jabłońska, Miecislai, Carolinae, Sigismundi et Vandae Com. Debickie - puncto extabulandae de sortibus bonorum Swierczków cum attinentiis Biała cautionis in Summa 1498 spol. 24 gr. inscriptao - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse.- Ob commorationem dictorum conventorum vero ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tustanowski, cum substitutione Domini Advocati Leszczyński, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro 24. Februarii 1845 hora 10. mat. ad oralem causae pertractationem praesixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae prosicua esse videntur; ni siant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Decembris 1844.

(104) Ediktal = Vorladung. (3)
Nro. 170. Von Seiten des Dominiums Ubinie Zloczower Kreises, wird der illegal abwesende militärpflichtige Jakob Konaczy aus dem Haus-Nro. 1 vorgeladen, binnen 6 Wochen zu erscheinen, und seine Ubwesenheit zu rechtsertis

gen, als sonften derfelbe als Refrutirungeflücht=

ling angesehen und behandelt werden wird. Ubinio am 9ten Janner 1845.

(112) Vortabung. (3)

Mro. 304. Von Seiten der Konscriptions-Obrigkeit Skwarzawa nowa, wird der zum Wehrsstande berusene und nicht erschienene Wasyl Kiwa ex Cons. Nro. 19 hiemit aufgefordert binnen 6 Wochen hieramts zu erscheinen, und seine Ubwesenheit legal nachzuweisen, widrigens gegen denselben nach den Gesehen gehandelt werden wird.

Skwarzawa nowa den 8ten Jänner 1845.

(124) Pozew edyktalny. (3)

Nro. 332. przez Zwierzchność dominikalna Państwa Żurawicy, Cyrkułu Przemyślskiego,

poddany tutejszy

Michał Niedupolski z pod Nr. domu 1, niniejszém wzywa się, aby w przeciągu 3 miesięcy od daty dzisiejszej w kancelaryi dominikalnej tem pewniej stawił się, i z oddalenia swego usprawiedliwienie złożył, ileże w przeciwnym razie z nim podług Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832 postąpi się.

(423) E d y k t. (3)

Zurawica dnia 17. Grudnia 1844.

Nro. 555. Przez Dominium Krasiczyn, Cyrkułu Przemyskiego, poddani bez tutejszego zezwolenia wyszli, z miejsca swego teraźniejszego pobytu niewiadomi — a mianowicie:

z wsi Tarnawce:

1.) Jan Załuski z pod Nr. domu 1, 2.) Hersch Ungar 12,

z Tuligłów koło Bruchnika:

3.) Mendel Mildau z pod Nr. domu 58, powołują się niniejszem, aby w przeciągu 6 tygodni w kancelaryi dominikalnej stawili się, ileże w razie przeciwnym z tymi, jako zbiegami przed rekrutacyją postąpi się.

Krasiczyn dnia 17. Grudnia 1844.

(423) E d y k t. (3)

Nro. 555. Przez Zwierzchność dominikalna Państwa Krasiczyna, Cyrkułu Przemyskiego, poddani bez tutejszego zezwolenia wyszli, z miejsca swego teraźniejszego pobytu niewiadomi, a mianowicie:

A. z miasteczka Krasiczyn:

- 1.) Jan Gesiorowski z pod Nr. domu 24,
- 2.) Moses Brenner 88, 3.) Piotr Kantor — 48,

B. z wsi Nahurczany:

- 4.) Andrzej Szary z pod Nr. domu 7, z Korytnik:
- 5.) Mikołaj Baran z pod Nr. domu 58, z Kupny:
- 6.) Szyman Zasadny z pod Nr. domu 5, z Tuligłów koło Pruchnika:
- 7.) Benjamin Mildau z pod Nr. domu 58,
- 8.) Jakob Knołł 8
- 9.) Mendel Knoll 58, powułują się niniejszém, aby w przeciągu 3 miesięcy od daty dzisiejszéj do kancelaryi dominikalnej Państwa Krasiczyn, tem powniej stawili i z oddalenia swego usprawiedliwili się, ileże w razie przeciwnym z tymi podług Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832 postąpi się.

Krasiczyn dnia 17. Grudnia 1844.

(118) Edift. (3)

Nro. 14737. Vom f. f. Bufowiner Stadt= und Landrechte wird in der Rechtssache bes kon. Fickus Namens des Verzehrungesteuergefalls wi= der Simon Gorbel im Nachhange zum hierortigen Beschluße vom 11. Juli 1844 3. 9034 jur Be= friedigung des Restes des vom Verzehrungssteuer= gefälle erflegten Betrages von 351 fl. 15 fr. C. M. sammt den bis 19. November 1838 auf 32 fl. 3 214 fr. C. M. aufgelaufenen dann den weiter laufenden Verzugszinsen, ferner des Betrages von 902 fl. 52 fr. C. M. sammt 4100 Zinfen vom 6. Mai 1837, der Gerichtskosten von 20 fl. 28 fr. C. M. und der Erefuzionskosten pr. 5 fl. 3 fr. C. M. und 13 fl. C. M. die bewilligte exeku= tive Feilbiethung des, früher dem Simeon Gerbel nun der Esther Gerbel und Caroline Brunstein gehörenden Untheils der in Czernowiß sub Nro. top. 315 liegenden Realität hiemit ausgeschrie= ben, und zu deren Ubhaltung ein einziger Ter= min am 13ten Februar 1845 hiergerichts ange= ordnet.

Die Lizitazions=Bedingniße sind folgende:

1) Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich er=

hobene Schätzungswerth diefes Realitätenantheils mit 3408 fl. 38 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 5\,\text{100 bes obigen Schähungswerthes als Vadium zu Handen der Lizitazions-Kommission baar zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden wird.

\* 3) Der Bestbiether ist verpflichtet die erste Kaufschillingshälfte binnen 30 Tagen nach Bustellung des Bescheides über die bestättigte Lizitazion ad Depositum hiergerichts zu erlegen; die zweite Hälfte aber binnen 14 Tagen vom Tage der Zusstellung der Zahlungstabelle nach dem Inhalte derselben zu berichtigen.

Sollte sich ein oder der andere Gläubiger weisgern, die Zahlung vor dem gesetlichen oder bestungenen Aufkündigungstermine anzunehmen, so

ist der Ersteher

4) verbunden, diese Lasten nach Maß des ansgebothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Uerarial = Forderung wird übrigens demselben nicht belassen.

5) Der zu veräußernde Realitätenantheil wird am oben bestimmten Termine auch unterm Schät=

zungswerthe veräußert werden.

6) Nach dem Erlage der ersten Kaufschillingshälfte wird dem Ersteher auf sein Unsuchen der tizitando veräußerte Realitätenantheil gegen Bezahlung 5\,\text{100}\,\text{Sinsen von der bei ihm belassenen zweiten Kaufschillingshälfte in den phisischen Besit übergeben werden; sodann aber, wenn derselbe sich ausgewiesen haden wird, daß er den Kaufschilling ganz berichtiget habe, oder daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, wird ihm daß Eigenthumsdefret der erwähnten Realität eingeantwortet, und die auf dem Realitätenanstheile haftenden Lasten ertabulirt werden.

7) Sollte der Ersteher hingegen den gegenwarstigen Lizitazione-Bedingnissen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird der Realitätenantheil auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Termine um was immer

für einen Preis veräußert werden.

8) Den Kauflustigen steht es frei, die auf der Realität haftenden Lasten beim hiesigen Grundsbuche, die Steuern und Abgaben bei der hiesigen Stadtkasse, den Schäkungbakt in der diesgerichtslichen Registratur einzusehen, und die Realität selbst an Ort und Stelle in Augenschein zu nehmen.

Aus dem Rathe des k. k. Bukowiner Stadt= und Landrechts. Exernowis den 27. November 1844.

(402) Edictum. (3)

Nro. 21312/844. Magistratus Reg. ac Metropolitauae Urbis Leopolis absentibus de vita et de domicilio ignotis Josepho tum Michaeli Protasiewicz notum reddit quod civitas Leopolis in fundamento jurium post Valentinum Prosasiewicz tum Sophiam de Protasiewicze Sierocinska in varia capita haeredum Protasiewieze devolutorum, Cges Vincentium et Petronellam Pyzio pro proprietariis ultimis vi Contractus emphyteutici domus et fundi sub Nro. 261 2|4 siti intabulari institerit — cui desiderio sub una abhine delatum est, cum itaque in hoc passu coninteressatorum supra memoratorum Protasiewicze vita et ubicatio ignota sint, hinc ad tuenda eorum jura Curator in persona Domini Advocati Czajkowski cum substitutione Domini Advocati Piwocki constituitur, absentes vero sub una monentur ut de tempore justo juribus suis aut medio constituti vel secus alius indicandi Curatoris provideant, quo secus damnum inde nefors enascendum sibi ipsis imputabunt.

Leopoli die 17. Octobris 1844.

(129)i f t. Mro. 4941. Vom Suczawer f. f. Districts= Berichte, wird den unbefannten Erben des ju Berkischestie Bukowiner Rreifes verstorbenen Iwan Michalowicz, mittelst gegenwartigen Edic= tes bekannt gegeben: Es habe Lazar Rosenfeld, sub pras. 19. Juny 1844 3. 2509 im Grunde bes gerichtlichen Vergleiches ddto 30. May 1844 Babl 2192 biergerichts um Intabulirung feiner Forderung pr. 1010 fl. C. M. fammt Sprztgen Zinfen auf die zu Gunften der Jura Weisler im Pasivstande der, dem Iwan Michalowicz gehöris gen in der Stadt Suczawa sub Nro. top. 383 gelegenen Realitat, intabulirte Forderung pr. 500 Dukaten gebetben; welchem Intabulations= Gesuche mittelft Beschlußes ddto 17. July 1844 3. 2509 auch Statt gegeben wurde.

Das Districts-Gericht, welchem die Erben des verstorbenen Iwan Michalowicz unbekannt sind, hat zu ihrer Vertrettung und auf ihre Gesahr und Unkosten, den hiesigen Insasen Jordaki Sirgi als Eurator ad actum bestellt, welchem der hierortige Tabularbescheid vom 17ten July 1844

3. 2509 jugeftellt murbe.

Suczawa den 11ten Dezember 1844.

(441) Ediktal-Vorladung. (2)

Bon Seite der Stellungs-Obrigkeit GroßPonikwa werden nachstehende militärpflichtige
Individuen, als:
Ian Kolas aus Groß-Ponikwa sub Haus-Mro. 73,
Stanislau Rogocki — 17,
Wojtek Biernacki aus Hucisko Haus-Nro. 4,
Tomasz Turkiewicz — 50,
Iózef Gawański aus Boratyn — 1,
Franz Hen — 21,

Iwan Budnik aus Boratyn Haus-Mro. 23, wers ben vorgeladen, binnen 6 Wochen in ihren Geburtsort zurückzufehren, und sich bev der gefers tigten Stellungsobrigkeit zu melden, an fonsten werden dieselben als Rekrutirungspflichtige bestrachtet und behandelt werden.

Groß=Ponikwa am 7ten Janner 1845.

(450) Rundmachung. (2)

Mro. 267621844. Vom Magistrate der f. Haupt= ftadt Lemberg wird biemit bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des galiz. Merkantil= und Wech= selgerichtes - ju Gunften des Abrabam Goldstaub - gegen die fachfälligen Leopold Schneider und Joseph Fiedler, jur Befriedigung ber Wechselforderung pr. 1050 fl. C. M. sammt 41100ctigen vom 5ten August 1841 gurechnenden Verzugeintereffen und jugesprochenen Gerichte= untosten pr. 2 fl. 20 fr., 9 fl. 6 fr. und 5 fl. 32 fr. C. M. - die öffentliche Feilbiethung der unter Mro. 655 214 gelegenen nunmehr dem Joseph Fiedler gehörigen Realität in einem einzigen Termine, nahmlich am 18ten Februar 1845 um 3 Uhr Nachmittage hiergerichte unter nach= ftebenden erleichternden Bedingungen, vorgenom= men werden mirb.

1tens. Der Schähungswerth dieser Realität im Betrage von 16059 fl. 16 fr. E. M. wird zum Uudrufspreise festgesett, und die Kaussustigen sind gehalten den 10 perzentigen Betrag dessels ben pr. 1605 fl. 56 fr. E. M. als Vadium zu Känden der Lizitazionskommission zu erlegen, jedoch soll denjenigen Gläubigern, deren liquide Forderungen in den ersten zwei Drittheilen des Schähwerthes begriffen sind, frei stehen, das Vasdium im obigen Betrage auf ihren Forderungen zu versichern, in welchem Falle sie auch ohne Erslag des wirklichen Vadiums mitsteigern können.

Atens. Der Bestbiether hat die eine Halfte des Meistbothes mit Einrechnung des allenfalls baar erlegten Vadiums binnen 60 Tagen nach der Bustellung des Bescheides über den zur gerichtlichen Wissenschaft genommenen Lizitazionsakt im Baaren, ober in Pfandbriefen bes galizischen stän-bischen Kreditsvereins mit den dazu gehörigen Binsen, coupons und zwar nach dem Courfe ge= richtlich zu hinterlegen, die andere Galfte hinge= gen nach Zustellung ber Zahlungsordnung an die ihm zuzuweisenden Gläubiger zu bezahlen, bis dahin aber diese andere Salfte des Meistbo= thes, vom Tage des übernommenen phisischen Besites der Realität mit 5/100tigen halbjährig decursive zu zahlenden Interessen zu verzinsen, zu diesem Ende aber die hierüber ausznfertigende gerichtlich zu legalisirende Schuldurkunde auf feine Kosten ersten Orts über ber erkauften Realität zu Gunften ber Spothekargläubiger intabuliren zu iaffen.

3tens. Sollte der Meistbiethende die ihm, im vorigen Ubsate auferlegten Verbindlichkeiten ganz oder zum Theile nicht erfüllen, so hat er nebst dem Verlust des Vadiums zu gewärtigen, daß auf seine Gefahr und Unkosten die Relizitazion ausgeschrieben, und in einem einzigen Termine abgehulten werden würde.

4tens. Der Meistbiethende wird gehalten seyn, nach Maß des Meistbothes die Forderungen jener Gläubiger auf der Realität zu belassen,

welche sich hiefur erklart haben werden.

5tens. In diesem Termine wird die Realität auch unter dem Schähungswerthe um jeden Preis an den Meistbiethenden veräußert werden.

6tens. Nach Erfüllung der dem Meistbiethensten in dem Aten Ubsate auferlegten Bedingunsgen, wird demselben das Eingenthumsdefret zu der erkauften Realität ausgefolgt, dessen Einführung in den phisschen Besit veranlust, und die Intabulirung des über die zweite Kälfte des Meistbothes ausgefertigt vorzulegenden Schuldscheines im Lastenstande der erkauften Realität, ferner die Ertabulirung und Uidertragung der Schulden und Lasten, mit Ausnahme derzenigen die vom Käufer würden übernommen und in den Kauspreis eingerechnet worden sehn, verfügt werden.

7tens. Den Kauflustigen steht es fren sich bie nothigen Auskunfte über die Lasten und die Besteuerung in der Stadttafel und in der Steuers

kasse zu verschaffen, endlich

8tens. wird bemerkt, daß den Juden sowohl die Ubsahließung von Kauf= und Mithverträgen binsichtlich dieser Realität, als auch das Bewoh=

nen derfelben unterfagt fep.

Wovon beide Partheien die intabulirten Gläubiger wie auch der Herr Landesadvokat Smialowski Kurator jener Gläubiger, welchen der gegenwärtige Bescheid aus was immer für einer Urfache nicht zugestellt werdn konnte, oder welche später mit ihren Forderungen in die Tafel gelangen würden — verständiget werden.

Lemberg den 19ten Dezember 1844.

#### Obwieszczenie.

Nro. 26762j1844. Magistrat król. Miasta Lwowa niniejszém czyni wiadomo, iż na wezwanie galicyjskiego Sądu Wexlowego — na zaspokojenie Abrahama Goldstaub w pretensyi 1050 ZR. M. R. z procentami po 4j100 od 5. Sierpnia 1841 rachować się mającemi i expensów sądowych 2 ZR. 20 kr., 9 ZR. 6 kr., 5 ZR. 32 kr. przeciw Leopoldowi Schneider i Józefowi Fiedler zasądzonej, publiczna licytacyja realności pod N. 655 2j4 znajdującej się — teraz do Józefa Fiedler należącej, w drodze exekucyi w jednym terminie to jest dnia 18. Lutego 1845 o godzinie 3. po poludniu w tutejszym Sądzie, pod

następującemi ułatwiającemi warunkami przed-

siewzieta bedzie:

1) Na pierwsze wywołanie rzeczonej realności kwota 16059 ZR. 16 kr. M. K. szacunkiem urzędowym wymierzona, ustanawia się — i chęć kupienia majacy obowiązani są dziesiątą część to jest 1605 ZR. 56 kr. jako zadatek (wadium) do rąk komissyi licytacyjnej złożyć, jednakże tym wierzycielom, których rzeczywiste pretensyje w 2/3 częściach kwoty szacunkowej zawierają się, wolno jest powyższy zadatek (wadium) na swoich pretensyjach zabezpieczyć i w takowym przypadku bez złożenia wadium licytować.

2) Kupiciel obowiązanym jest, połowe ofiarowanej ceny kupna, rachując do tego rzeczywiście złożone wadium, w 60 dniach od dnia doreczenia rezolucyi, moca której akt licytacyi do wiadomości sądowej przyjętym będzie rachować się mających, w gotowiżnie, lub w listach zastawnych Banku kredytowego galicyjskiego z kuponami należącemi podług kursu, sadownie złożyć, - druga zaś połowe ofiarowanej ceny po doręczeniu Tabeli porządek wypłaty zawierający wierzycielom sobie uwiadomionym - wypłacić, do tego czasu zaś, od tej drugiej polowy ceny kupna procenta po 5/100 w półrocznych ratach z dołu od dnia jak kupioną realność w fizyczne posiadanie obejmie rachować się mających - opłacać, i w tym celu karta dłużna sądownie legalizowana swoim kosztem wydać i takowa na realności kupionej na pierwszem miejscu - na rzecz wierzycielów hypotekowanych zaintabulować.

3) Gdyby kupiciel powyższemu warunkowi w którym bądź punkcie zadosyć nie uczynił, natenczas nietylko wadium utraci, ale także na jego koszta i z niebezpieczeństwem tegoż nowa w jednym tylko terminie odbyć się mająca licytacyja rozpisaną i uskutecznioną zostanie.

4) Kupiciel obowiązanym będzie, w miarę ofiarowanej ceny kupna pretensyje owych wierzycieli na realności kupionej zostawić — którzyby wtym celu swoje oświadczenie uczynili.

5) Wspomniona realność w oźnaczonym terminie — nawet poniżej szacunku i za jaka

badż cenę sprzedana będzie.

6) Gdy kupiciel warunkowi drugiemu zadosyć uczyni, dekret własności do realności kupionej wydany mu będzie, realność ta w fizyczne posiadanie oddana mu zostanie i intabulacyja karty dłużnej na drugą połowę ceny kupna wydanej, w stanie dłużnym kupionej realności tudzież extabulacyja ciężarów i przeniesionie takowych na cenę kupna wyjąwszy tych, któreby kupiciel w miarę ofiarowanej ceny na siebie przyjął, uskuteczni się.

7) Względem cieżarów i danin tej realności

cheć kupienia mający do Tabuli i kas miej- sub una editae, ordinatum esse, ut intra 90 skich odsylają się.

dies doceant — praenotationem Summae 230

 Starozakonnym — zawarcie kontraktów kupna i najęcia téj realności nie jest pozwolone.

O rozpisanéj téj licytacyi uwiadamiają sie obydwie strony i intabulowani wierzyciele tudzież Pan Adwokat Smiałowski Kurator tym wierzycielom postanowiony, którymby rezolucyja z jakiej bądź przyczyny doręczoną być nie mogla, lub którzyby z swojemi pretensyjami później do Tabuli wejszli.

Lwów dnia 19. Grudnia 1844.

fei, und ihm folche bewilligt wurde.

(133) Rundmachus g (2)
Nro. 7186. Vom kön. gal. Merkantils und
Wechselgerichte wird dem Julius Duwall hiemit
bekannt gemacht, daß wider ihn Wiktor Peplowski um Zahlungsaustage wegen 41 Dukaten holl.
sammt Nebengebühren hiergerichts eingeschritten

Da nun derfelbe dem Aufenthaltsorte nach unbekannt ist, so wurde ihm der Vertreter von Amtswegen in der Person des H. Advokaten Tustanowski mit Substituirung des H. Advokaten Rodakowski zur Vertheidigung beigegeben.

Es liegt ihm sonach ob, über seine Rechte gebörig zu wachen, sonst wird er sich die etwa entstehenden üblen Folgen felbst zuschreiben mussen.

Lemberg am 21. November 1844.

(452) Ediktal=Bortadung. (2)
- Mro. 8. Vom Dominium Rycheice, werden nachstehende, zur Stellung auf den Uffentplat beruffenen aber nicht erschienenen Individuen, als: aus Rycheice:

Haus-Mro. 142. Daniel Schmid,

141. Juda Wolf, aus Michalowice:

Saud-Mto. 150. Michael Nikolak,

133. Johann Rückemann hiemit vorgeladen, binnen 6 Wochen vom Tage der Einschaltung dieses Edikts ben dem Dominium Rychcice zu erscheinen, und sich über ihre Entsternung zu rechtsertigen, als widrigens das weistere gesehliche Verfahren gegen sie eingeleitet werden wird.

Rycheice am 10ten Janner 1845.

Nro. 36571 1844. Per Caesarco-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis Michalinae de Paulovich Wimpiller, Sophiae Wittaker et Feliciannae Dobrzyńska, medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Cypriani et Paulini Olszańskie, tum Paulinae de Olszańskie Wiszniewska de praes. 6. Decembris 1844 ad Nrum. 36571 exhibitum, iisdem, nec non Henrico Paulovich medio resolutionis

sub una editae, ordinatum esse, ut intra 90 dies doceant — praenotationem Summae 230 Aur. hol. vel caes. super sorte bonorum Eupczyńce pro re Petri Paulovich resoluto ad Nm. 17629/1824 edito — consessam et ut lib. Dom. 136. pag. 88. n. 43 on. effectuatam — justificatam esse, aut in justificatione pendere, — quo secus haec praenotatio ad iteratum petitum supplicantium delebitur.

Cum autem hic Judicii domicilium eorum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Wilczyński cum substitutione Dni. Advocati Podgórski ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata

Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Decembris 1844.

(138) Edictum. (2)

Nro. 37752. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus olim Adalberti Ossowski, scilicet: DD, Joanni Nepomuceno Ossowski, Mariannae de Ossowskie Wierzbicka Annae de Ossowskie Chmurzewska, Magdalenae de Ossowskie Jonakowska Salomeae de Ossowskie Sieradzka tum ignotis haeredibus olim ignatii, Ossowski medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Adolphum Chledowski contra ipsos puncto extabulationis de benis Stepina et Chytrówka:

Summae 5283 flp. cum usuris per 5/100 numerandis super Stepina Dom. 2. pag. 176.
 n. 9. on. et super Chytrówka Dom. eod, pag. 177.
 n. 3. on de praes. 2. Decembris 1788, ad

Nrum 27226.

2.) Summae 879 flp. cum usuris per 5/100 computandis Dom. cod. pag. cad. super Stepina n. 10. on. et super Chytrówka n. 3. on. de praesentato codem ad Nrum. Exhibitum cundem et

3.) sequestrationis proventuum illorum bonorum pro satisfactione earudem Summarum cum provisone decretae et expensarum litis in quota 111 flp. agnitarum super Stepina Dom. 111. pag. 297. n. 11. on. et super Chytrówka Dom. eod pag. 307. n. 4. on. de praes. 25. Novembris 1791. ad Nrum. 23597. pro re Adalberti Ossowski intabulatarum una cum superoneribus earum sub praes. 15. Decembris 1844. ad Nrum. 37752. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ipsorum ignotam eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Starzewski cum substitutione Domini Advocati Gnoiński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in

Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hie Judicii die 5. Martii 1845. hora decima matutina comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, 'quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Decembris 1844.

(154) Einberufungs. Edikt (2)
Mro. 314. Von Seite des Dominiums Majdan
Rzeszower Kreises, werden nachstehende unbefugt abwesende zum Wehrstande vorgemerkte Individuen, und zwar:

Gebürtig in Majdan:
Thomas Pilecki Haud-Nro. 128,
Mordko Blitzer — 104.
Gebürtig in Brzostowa göra:
Johann Roiek Haud-Nro. 55,
Anton Pieron — 42,
Josel Blitzer — 11,
Joseph Roiek — 69.
Gebürtig in Hutta komorowska:
Mordko Zwarkenbaum Haud-Nro. 70.

Gebürtig in Komorow:
Mathias Jurtyński Raus-Nro. 1,
Mathäus Chmielowiec — 88,
Johann Chmielowiec — 70

ämtlich vorgeladen, in der gesetzlichen Frist von 4 Wochen vom Tage der ersten Einschaltung in das Umtsblatt ben der Grundobrigkeit Maydan sich zu melden, und ihre unbefugte Ubwesenheit zu rechtsertigen — widrigens man gegen dieselben das gesetzliche Versahren als Rekrutirungeslüchtslinge anstrengen müßte.

Vom Dominio Maydan ben 5. Janner 1845.

(154) Ediktal-Vorladung. (2)
Nro. 764. Vom Dominium Zniesienie Lemberger Kreises, wird der unbesugt abwesende Militärpslichtige Johann Len sub Cons. Nro. 83 binnen 6 Wochen rückusehren aufgefordert, als widrigens gegen denselben nach dem Auswanderungs-Patente vom 24 März 1832 verfaheren werden wird.

Zniesienie am 27. Dezember 1844.

(137) Kundmachung. (2) Niro. 387.71. Vom f. f. Lemberger Landrechte werden die dem Wohnorte nach unbekannten, nach dem am 24ten May 1844 in Rawa Zokkiewer Kreises verstorbenen sat. Pfarr = Coope= rator in Waręż Stanislaus Kuzmierski hinter=

bliebenen Erben aufgefordert, ihre Erklärung, ob sie den Nachlaß dieses Verstorbenen annehmen, oder ausschlagen, binnen einem Jahre und sechs Wochen um so sicherer hiergerichts zu überzreichen, widrigens diese Verlassenschaft mit den sich meldenden Erben, und dem für sie in der Person des Herrn Udvokaten Rabath mit Substituirung des Hr. Udvokaten Tustanowski bestellten Eurator abgehandelt werden würde.

" Uus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 27ten Dezember 1844.

(95) Edictum. (4)

Nro. 38107. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Victoriae Wiercińska, Stanislai Wierciński filiae, de domicilio ignotae, eave nefors demortua - ejus haeredibus de nomine et domicilio ignotis - medio prascentis Edicti notum reddit: ex parte Dni Felicis 🛶 Tyski contra eandem, puncto extabulandarum ex quarta parte bonorum Rozborz długi, actoris propria, Summarum 3587 flp. et 660 flp. c. s. c. - sub praes. 18. Decembris 1844 ad Nr. 38107 - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob .commorationem praefatae conventae, ejusve haeredum ignotam ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Kabath, cum substitutione Dni Advocati Waskiewicz, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic reg. Fori Nobil. pro termino in diem 31. Martii 1845 h. 10. mat. ad contradictorium praesixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum cligendum et Judicio nominandum ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neg-Iccia fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Decembris 1844.

(458) Edictum. (4)

Nro. 38334. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Josepho Friderico bin. Moszyński ejusve nefors demortui haeredibus ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dni Josephi Morawski puncto extabulationis generalis evictionis, vigore resolutionis Commissionis tabularis ddto 16. Novembris 1780 emanatae, pro resignato tractu Turzycensi per Josephum Osoliński in rem Dni Josephi Friderici bin. Moszyński super tractibus

Rymanoviensibus, Wojatycensi et Liscensi et in specie super bonis Bukowsko libr. dom. 32. p. 391. n. 1. onr. praenotatae, de bonis Bukowsko - sub praes. 20. Decembris 1844 ad Nr. 38334 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam csse. - Ob commorationem Dni Conventi Josephi Friderici bin. Moszyński aut ejus haeredum ignotam, ipsis periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Podgórski, cum substitutione Domini Advocati Leszczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum in termino 14. Aprilis 1845 hora 10. mat. ad oralem causae hujus pertractationem praesixo et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Decembris 1844.

(139)Edictum. Nro. 37526. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Melchiori Czermiński de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Nicodemum Ines contra eundem — puncto extabulationis Summae 4500 fipol. pro re Melchioris Czermiński in statu passivo bonorum Russianowka ut Dom. 64 pag. 319 n. 7 on. via extensionis praenotatae - sub pracs. 13. Decembris 1844 ad Nr. 37526 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Oh commorationem ipsius ignotam ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Bominus Sekowski, cum substitutione Domini Advocati Czajkowski, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia iu Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 5. Martii 1845 hora decima matutin. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Decembris 1844.

(96)Edictum. Nro. 35789. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judiciam Provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus olim Cajetani Com. Sierakowski de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: parte D. Helenae de Com. Dzieduszycki Com. Šierakowska contra eosdem puncto extabulationis juris ususfructus advitalitialis de bonis Szczyrzyce cum attin. dom. 132. p. 143. n. 40. on. intabulati, sub praes. 28. Novembris 1844. ad Nrum. 35789. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero corum ignotam, periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Sękowski cum substitutione Domini Advocati Kabath qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 31. Martii 1845. hora decima matutita ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Conlisio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 23. Decembris 1844.

(106) Edictum. (1)

Nro. 35017. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis, Ignatio Dewicz aut ejus nesors demortui haeredibus, omnibusque illis, qui jus ad haereditatem Josephi Lengiewicz habere possunt, de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Joannis Com. Skarbek. contra eosdem puncto extabulationis Summae 3500 flpol. olim Josephi Lengiewicz propriae, exSummis 50,000flp. et 50,000 fipol. obligatoriaque possessione bonorum Kobyłowłoki et Młyniska originarie pro re Brigittae et Thadaei Skrzetuski super his bonis Dom. 61. pag. 389. n. 3. on. et Dom. 61. pag. 369. n. 3. on. intabulatis, sub praes. 20. Novembris 1844. ad Nrum. 35017. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero corum ignotam ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Pominus Sekowski cum substitutione Domini Advocati Kabath qua Curator constituitur quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normani pertractandum est. Praesons Edictum itaque admonet ad in termino pro die 31. Martii 1845. hora decima matutina ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 23. Decembris 1844.

(136) Rundmachung. (1)

Nro. 85. Zur Besetzung der bei dem Masgistrate in Przemysl neu spstemisitten Stelle eines Auskultanten, womit ein Ubjutum von jährlischen Zweihundert Fünfzig Gulden Conv. Münze verbunden ist, wird hiemit der Konkurs ausges

schrieben.

Bittwerber haben bis 25ten Februar 1845 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Przemysler k. k. Kreisamte und zwar: wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzen Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohenen, einzureichen, und sich über Folgendes aus zuweisen:

a) über das Alter, Geburtsort, Stand und

Religion,

b) über die zuruckgelegten juridischen Studien und erhaltenes Wahlfähigkeitsdefret wenigstens für eine Auskultantenstelle,

c) über die Renntniß der deutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Veriode übersprungen wird,

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit ben übrigen Beamten des Przemysler Magistrats verwandt oder verschägert seien.

Vom f. f. galiz. Candesgubernium.

Lemberg am 5. Janner 1845.

(191) E d i c t u m. (1)
Nro. 36945/1844. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignoto Michaeli Onyszkiewicz — ejusve nefors demortui haeredibus de nomine et domicilio ignotis — medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Joannis et Marcellae de Wereszczyńskie conjugum Morzańskie contra eosdem, puncto extabulationis Summae 400 flp. respective actionis Michaelis Onyszkiewicz in statu passivo bonorum Kruhów Libr. dom. 90 pag. 57 n. 13 on. haerentis huic Judicio li-

bellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Oh commorationem corum huic Judicio ignotam - eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Piatkowski, cum subsitutione judicialis Advocati Domini Duniecki; qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Fori in termino pro 12. Febr. 1845 h. 10. mat. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum' inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Decembris 1844.

(493) Edictum. (4)

Nro. 36947. C. R. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignoto Michaeli Gembarski ejusve nefors demortui haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Joannis et Marcellae de Wereszczyńskie Conjugum Morzańskie contra eosdem puncto decernendae extabulationis ordinatae sequestrationis bonorum Kruhow in satisfactionem Summae 10,000 fipol. in statu passivo bonorum Kruhow lib. Dom. 90 p. 54 n. 19 on. haerentis cum suis consecutivis huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero eorum huic Judicio ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Piatkowski, cum substitutione Advocati Domini Duniecki, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Fori in termino ad contradictorium in diem 12. Februarii 1845 hora 10. mat. praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Decembris 1844.

(192) E d i c t u m. (1)
Nro. 36946. Caesareo-Regium in Regnis Ga-

liciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis Jacobo et Agnethi de Brodowskie Conjugibus Woycickie tum Michaeli Gembarski eorumve nefors demortuorum haeredibus, de nomine et domicilio ignotis-medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Joannis et Marcellae de Wereszczyńskie Conjugum Morzańskie contra eosdem, puncto decernendae extabulationis Summarum 4324 flpol. 10,500 fipol. et 2500 fipol. in statu passivo bonorum Kruhow lib. Dom. 90 p. 55 n. 7 8 et 9 on. haerentium cum suboneribus - huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero corum huic Judicio ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Piatkowski, cum substitutione Advocati Domini Duniecki, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Fori in termino ad cotradictorium in diem 12. Februarii 1845 hora 10. matut. praefixo comparendum, et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Decembris 1844.

(172)Edictum. Nro. 37121. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobil. Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis DD. Alexio Radomyski alias Radoszycki, Augustino Boguszewski et Adolpho Mieczkowski eorumque nefors demortuorum haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit : contra eosdem ex parte Dnac. Elisabethis de Fihausery Krosińska - puncto extabulationis ex bonis sortibusve Jankowa Summarum 746 flp. 1490 flp. 10 gr. 210 flp. 8 gr. evictarum cum juribus suis consecutivis et subonere, nempe cautione sequestratorea per Alexium Radomyski inscripta c. s. c. huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem dictorum conventorum ignatam ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Christiani cum substitutione Domini Advocati Kabath qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normain pertractandum est. - Praesens Edictum stague admonet ad in termino pro die 11.

Februarii 1845. h. 10, m. ad pertractandam hanc causam praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Decembris 1844.

(455) K 11 in d III. a ch 11 in g (1)
Mro. 504, Bom Tarnower f. f. Landrechte
wird hiemit bekannt gemacht, daß in Folge des'
Begehrens der Obstegerinn Frau Emilie Peszyńska die am 15ten Jänner und 12ten Februar
1845 hiergerichts im Erekuzionswege der Summen 175 Dukaten, 175 Dukaten, 175 Dukaten,
175 Dukaten, 121 Dukaten 2c. 2c. aufzunehmende öffentliche Feilbiethung der Guter Kobylany und Leki, Jasloer Kreises, so wie die zur
Bestimmung erleichternder Lizitazions-Bedingnise
auf den 13ten Februar 1845 anberaumte Tagfahrt abberusen worden sep, und nicht mehr

Lus dem Rathe des f. f. Landrechts. Tarnow am 14ten Janner 1845.

vorgenommen werde.

#### Obwiesczenie.

Nr. 504. C. K. Sąd Szlachecki Tarnowski niniejszem wiadomo czyni, iż wskutek proźby prawem zwyciężającem P. Emelii Peszyńskiej przedsięwziąść się mająca, w terminach 15go Stycznia i 12go Lutego 1845 w tutejszym Sądzie w drodze zaspokojenia Summ 175 Dukatów: 175 Dukatów: 175 Dukatów, 175 Dukatów, 121 Dukatów i t. d. licytacyja dóbr Kobylany i Łęki w Obwodzie Jasielskim leżących, wraz z terminem celem ustanowienia warunków dalszą licytacyją ułatwiających na dzień 13. Lutego 1845 wyznaczonym odwołaną została, i już przedsięwziętą nie będzie.

Z Rady C. K. Sądu Szlacheckiego. Tarnow dnia 14. Stycznia 1845.

Mro. 184. Machstehende Individuen, als: vom Dominio Brzesciany, Anton Radecki CNro. 41, Moises Itzig Balenzweig CNro. 2, Stefan Czyzowicz CNro. 30, Leon Romanowicz CNro. 6, Iwan Chanak CNro. 76, Iwan Goralowski CNro. 78, dann vom Dominio Pianowice: Stach Puzyk CNro. 16, werden aufgefordert binnen 6 Wochen zurückzukehren, als sonsten dieselben als Refrutirungsslüchtlinge werden angesehen und als solche behandelt.

Brzesciany ben 3ten Janner 1845.

# Dzieńnik urzędowy. Lwów dnia 21. Stycznia 1845.

# Rreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums.

Regulativ fur die Bildung, Ginrichtung und lle-

bermachung der Gparkaffen.

Um die Errichtung der Sparkassen, welche sich als ein gemeinnütiges Institut bewährt haben, mit ihrem auf die allmählige Verbefferung des Buftandes der armeren Volksklaffen gerichteten-Amede geborig in Uebereinstimmung zu bringen, und um zugleich die bey diefen Unstalten be= theiligten wichtigen, öffentlichen und Privat=In= tereffen möglichst zu befordern, und vor Migbrauchen sicher zu stellen, haben Geine f. f. Majestät mit allerhöchster Entschließung vom 2tem September 1844 in Ubsicht auf die Bildung, Einrichtung und Ueberwachung der Sparkassen die nachfolgenden allgemeinen Grundfäße als gefetliche Richtschnur allergnädigst vorzuzeichnen geruhet : 0. 1.

Die Bestimmung der Sparkassen besteht darin, den minder bemittelten Volksklaffen Belegenheit jur sicheren Aufbewahrung, Verzinfung und all= mähligen Vermehrung kleiner Erfparnisse darzu= biethen, dadurch aber den Geist der Urbeitsfam= feit und der Sparsamfeit ben denfelben zu be=

leben.

Bur Errichtung von Sparkaffen find vorzüglich Vereine von Menschenfreunden unter der Bedingung berufen, daß sie einen zur Deckung der Verwaltungskosten und möglichen Verluste der Unstalt während des ersten Zeitraumes ihrer Wirksamkeit bis zur Bildung eines ergiebigen eigenen Reservefondes genügenden Garantiefond einlegen und fur die regelmäßige Gebahrung Be= ruhigung gewähren.

Much Gemeinden kann die Errichtung von Spartaffen unter ihrer Dafurhaftung gestattet wer= den; doch ist hierzu ein nach den bestehenden Vorschriften giltig zu Stande kommender, die ganze Gemeinde verpflichtender Beschluß erfor= derlich.

Die Bewilligung zur Errichtung von Sparfaffen, und die Genehmigung der Statuten ift im Wege der politischen Behorden nachzusuchen; die Ertheilung derfelben haben sich Seine Ma= jestät selbst vorzubehalten geruht.

Dem Ginschreiten um die Bewilligung zur Er=

Regulamin dla zakładania, urządzania i nadzo-

rowania kas oszczedności.

Aby zakładanie kas oszczedności. które się zakładem powszechnie użytecznym być okazały, należycie pogodzić z ich celem, zmierzającym do poprawienia zwolna stanu uboższych klas luda, a oraz aby połączone z temi zakładami ważne publiczne i prywatne dobro ile możności wspierać i od nadużyćochronić, raczył Najjaśniejszy Pan najwyższą Uchwałą z d. 2go Września 1844 we względzie zakładania, urzadzania i nadzorowania kas oszczędności następujęce ogólne zasady najłaskawiej za prawna skazówke postanowić:

Przeznaczenie kasy oszczędności jest, aby mniej zamożnym klasom ludu podać sposobność do bezpiecznego przechowania, uprowizyjowania i powiększenia zwolna drobnych kwot, a tem samem ożywić w nich ducha pracowitości i oszczędności,

Do zakładania kas oszczedności są najwłaściwszemi stowarzyszenia przyjaciół ludzkości pod warunkiem, že złożą dostateczny fundusz porękojmny dla pokrycia kosztów administracyjnych i strat, jakichby Instytut w pierwszym okresie czasu swej czynności aż do utworzenia znacznego własnego funduszu rezerwowego mógł doznać, i że dają otuchę we względzie regularnego zarządzania pieniędzmi.

I gminom možna udzielić pozwolenia do zakładania pod ich zaręczeniem kas oszczędności; do tego potrzeba jednakże prawomocnie powziętego, i całą gminę obowiązującego po-

stanowienia.

O pozwolenie do zakładania kas oszczedności, i o zatwierdzenie statutów starać się należy zaś pośrednictwem władz politycznych; udzielenie zaś tychże raczył Najjaśniejszy Pan sobie zastrzedz.

Do prosby o pozwolenie do założenia kasy

richtung einer Sparkasse ist der Statuten = Entwurf und die Nachweisung eines entsprechenden Garantiesondes, falls aber die Errichtung von einer Gemeinde ausgeht, ein Ausweis über den Vermögensstand derselben benzufügen; es ist überdieß darzuthun, daß ein hinreichender Fond zur Deckung der ersten Auslagen für Kanzlen-, Kasseund sonstige Erfordernisse durch freiwillige Beiträge oder auf andere Weise sicher gestellt oder sonst vorhanden sep.

Die Statuten = Entwürfe für die Sparkassen sind nach den in der gegenwärtigen Vorschrift enthaltenen allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen einzurichten, wobey es jedoch den einschreiten den Vereinen oder Gemeinden unbenommen bleibt anderweitige, damit nicht im Widerspruche stehende, nach den Lokalverhältnissen gebothene, oder sonst zweckmäßige Einrichtungen in Vorschlag zu bringen.

Der geringste als Einlage ben den Sparkaffen zulässige Betrag ist so nieder als möglich zu bestimmen, damit auch der ärmsten Classe die Gelegenheit zur sichern, wenn gleich Unfangs uns verzinslichen Verwahrung kleiner Ersparnisse darsgebothen werde.

1. 8.

Für die Größe der jedesmaligen Einlagen ist in den Statuten nach den besonderen Ortsvershältnissen, und mit Rücksicht-auf den Garantiesfond ein Maximum festzusetzen, woben der Erwerb der niederen Volksklassen, in dem Bezirke, wo die Sparkasse sich befindet, im Auge zu halten, und darauf zu sehen ist, daß Vermöglichesre, welche ihre Gelder selbst fruchtbringend machen können, von der Benühung der Sparkassen zu diesem Zwecke ausgeschlossen bleiben.

Ebenso ist für den Gesammtbetrag, welcher mittelst allmähliger Einlagen zur verzinslichen Unlegung für eine und dieselbe Parthey zugeslassen wird, ein Maximum festzusehen. Es bleibt jedoch den politischen Landesstellen vorbehalten, eine Uenderung der dießfälligen Bestimmungen der Statuten höheren Orts in Untrag zu bringen, wenn die gemachte Erfahrung einen Nachteil für die Unstalt oder für allgemeine Interessen daraus besorgen lassen sollte.

Die Statuten haben in Ubsicht auf die Einlagen jedenfalls auszudrücken, daß sich die Unstalt vorbehalte, Einlagen, welche das Guthaben einer Parthey über das festgesetzte Maximum stellen würden, zurückzuweisen.

Mit Rudficht auf die, über die Große der Einlagen (h. 8) festzusehenden Bestimmungen ist in den Statuten=Entwürfen vorzusehen, bis zu

oszczędności potrzeba załączyć projekt statutów i wykaz stosownego funduszu porękojmnego, jeżeli ją zaś gmina chce zakładać, wykaz jej stanu majątkowego; oprócz tego potrzeba udowodnić, że zebrano czyto przez dobrowolne składki, czy też jakim innym zposobem dostateczny fundusz do pokrycia pierwszych wydatków na potrzeby kancelaryjne, kasowe i inne.

0. 6.

Projekta statutów dla kas oszczędności mają być według zawartych w niniejszym przepisie ogólnych prawnych postanowień ułożone, wolno jednakże starającym się towarzystwom lub gminom podać inne, wzmiankowanym postanowieniom nie sprzeciwiające się, ze względu na stosunki miejscowe koniecznie potrzebne, albo z innąd użyteczne urządzenie.

6. 7.

Najmniejszą kwotę, która jako wkładka do kas oszczędności przyjęta być może, należy ile możności jak najniżej ustanowić, ażeby i najuboższej klasie podać sposobność do bezpiecznego, lubo z początku prowizyi nieprzynoszącego przechowania małych kwot oszczędzonych.

§. 8.

Co do wysokości każdoczesnej wkładki ma być w statutach stosownie do szczególnych okoliczności miejscowych i ze względem na fundusz porękojemny ustanowione maximum, przyczem powinno się mieć na uwadze zarobek niższych klas ludu w okręgu, gdzie się kasa oszczędności znajduje, i na to baczyć, aby zamożniejsi, mogący sami swoich pieniędzy z korzyścią użyć, od użytkowania z kas oszczędności w tym celu byli wyłączeni.

Tak samo ma być ustanowiona najwyższość sumy ogółowej, która małémi od czasu do czasu wkładkami dla umieszczenia jej na prowizyję dla jednej i tej samej strony przypuszczona być może. Jednakże politycznym Rządom krajowym zastrzega się prawo zaproponować wyższej władzy odmianę dotyczących postanowień statutów, gdyby zrobione doświadczenie kazało się z tad lękać uszczerbku dla Instytutu albo dla dobra powszechnego.

Statuta powinny we względzie wkładek na każden przypadek wyrażać, że Instytut źastrzega sobie nie przyjmować wkładek, któreby stan czynny jednej strony wynosiły nad ustanowiona najwyższość.

J. 9.

Ze względem na ustanowić się mające przepisy o wysokości wkładek (§.8. należy w projekcie statutów określić, do jakiej kwoty odwelchem Betrage die Rückahlung der Einlagen unmittelbar über Unmeldung der Parthey, oder ben welcher Einlagssumme die vorläufige Uufstündigung, und mit welchen Ubstufungen diese lettere Statt finden soll, damit die Sparkassen nicht durch Bereithaltung zu großer Baarsummen in Binöverlust gebracht, oder einer Zahlungsverslegenheit rückschlich größerer Einlagssummen aussgesest würden.

10

Die Verzinsung der Einlagen hat ben so geringen Beträgen anzufangen, als es mit Rucksicht auf den angenommenen Zinssuß jeder Sparkasse, ohne zu große Verwicklung des Rechnungswesens, nur immer möglich ist.

Die nicht erhobenen Binsen sind zum eingestegten Kapitale zu schlagen, und die Binsen von dem so vergrößerten Kapitale den Einlegern bep

der Rudzahlung zu Guten zu rechnen.

In die Statuten der einzelnen Sparkassen sind übrigens die geeigneten Bestimmungen über den Unfang und das Ende der Verzinsung der Einslagen, so wie über den Zeitpunkt der Kapitalisstrung der Zinsen aufzunehmen.

In diesen Statuten ist auch der Zinssuß für die Einlagen festzusetzen; derselbe muß jedoch jestenfalls unter dem landesüblichen Zinssuse mit Rücksicht auf die thunliche fruchtbringende Verwendung der Einlagen gehalten werden, damit sich für die Sparkasse aus den letzteren ein Uesterschuß als Reservesond (§. 12) ergebe.

Uebrigens muß in den Statuten, welche vershältnißmäßig größere Summen für die Einlagen jeder einzelnen Parthey zulassen, der Zinskuß nach der Größe des eingelegten Kapitales in fallens der Progression abgestuft werden.

Der Ueberschuß, welcher sich aus der verzinslichen Verwendung der Einlagen nach Gutschreibung der den Einlagen gebührenden Zinsen und Zinsedzinsen über Abschlag der Verwaltungskosten ergibt, ist als Reservesond der Anstalt abgesondert zu verrechnen. Dieser Reservesond ist zur Deckung etwaiger Verluste des Sparcassen-Fondes zu bestimmen.

Sollte der Reservesond eine höhere Summe erreichen, als für diesen Zweck mit Rücklicht auf den Stand der Unstalt erforderlich erscheint, so kann, falls nicht für einen solchen Fall bereits in den Statuten der betreffenden Unstalt eine Borsorge getroffen wäre, ein angemessener Theil desselben, über vorläusig einzuholende Genehmizgung der vereinigten Hoffanzlen, zu wohlthätizgen oder gemeinnützigen Localzwecken verwendet werden.

płata wkładek bezpośrednio na zgłoszenie się strony, albo też w razie jakiej sumy wkładkowej uprzednie wypowiedzenie, i w jakiem stopniowaniu to wypowiedzenie ma nastąpić, ażeby kasa oszczędności przez trzymanie za znacznej gotowizny w pogotowiu nie była przywodzona do utraty w prowizyi, albo nabawiona trudności z powodu wypłaty znaczniejszych sum wkładkowych.

O. 10.
Uprocentowanie wkładek ma się zaczynać od tak drobnych kwot, jak to tylko ze względem na przyjętą stopę procentową każdéj kasy oszczędności bez zawielkiego zawikłania rachunkowości być może.

Nieodebrana prowizyję należy-przyłączyć do kapitału, i prowizyję od tak powiększonego kapitału wkładającym przy odpłacie na ich

rzecz policzyć.

Statuta kazdej kasy oszczędności powinny zresztą zawierać stosowne postanowienia o początku i końcu uprocentowania wkładek, równie jak o czasie, kiedy się prowizyje kapitalizuje.

W tych statutach, powinna też być stopa procentowa ustanowiona; jednakże na każdy wypadek powinna ona być niższą od zwyczajnej w kraju stopy procentowej ze względu na uskutecznić się dające umieszczenie wkładek na prowizyi, ażeby z nich dla kasy oszczędności wynikła przewyżka jako fundusz rezerwowy (§. 12).

Zresztą w statutach, dopuszczających stosunkowo większych sum jako wkładek każdej strony, musi być stopa procentowa w miarę włożonego kapitału w umiejszającej się progresyk

odstopniowana.

Nadwyżka, wynikająca z umieszczenia wkładek na prowizyi po zapisaniu na należytość przypadającej wkładkom prowizyi i prowizyi od prowizyi pod odtrąceniu kosztów administracyi, ma być jako fundusz rezerwowy Instytutu osobno przechowaną. Ten fundusz rezerwowy należy przeznaczyć na pokrycie wydarzyć się mogących strat funduszu kasy oszczędności.

Gdyby fundusz rezerwowy doszedł wyższej summy, aniżeli się na ten cel ze względu na stan Instytutu potrzebną być okazuje, natenczas stosowna część onego może być w razie, jeźli statuta właściwego Instytutu na taki wypadek nie nie postanawiały, za pozwoleniem połączonej Kancelaryi nadwornej użyta na dobroczynne albo powszechnie użyteczne cele

miejscowe.

Diefe über Einvernehmen der Localbehörden festzufegenden Swede follen immer zunächst den Interessen der unbemittelten Theilnehmer der Unsftalt entsprechen.

( 13.

Die Bucher, welche die Sparkaffen den Gin= legern über die gemachten Ginlagen ausstellen, baben gleichwie die Bucher diefer Unftalten, mo= rin die Guthabungen der Intereffenten in Evi= beng gehalten werden, auf einen bestimmten, von ben Ginlegern anzugebenden Mamen zu lauten; dieselben find unter fortlaufenden Rummern aus= austellen, und es ift barin bas Datum jeder ge= machten einzelnen Ginlage ober geschehenen Ruck= zahlung, und insbesondere die Bahl des Urtikels im Casse=Journale, unter welchem jede einzelne Einzahlung oder Ruckzahlung Statt findet, er= sichtlich zu machen, damit die forgfältig aufzube= mabrenden Caffe = Journale jur Controlle der Wichtigkeit der dießfälligen Gebahrung der Un= stalt dienen, und mogliche Verfalschungen in ben Buchern der Unftait und in den Ginlage= Buchern wirtsam bintangehalten werden konnen. 0. 14.

Wenn gleich die Sparkaffenbucher auf bestimmte Namen ju lauten haben, fo ift in den Sta= tuten doch festzusegen, daß jeder Inhaber ober Prafentant eines folden Buches ohne Legitima= tion uber die Identitat der Person als recht= maffiger Besiter angesehen, und die verlangte Rudzahlung an ihn geleiftet werden foll, in fo= ferne nicht die nach f. 17. eingeleitete Umortisi= rung des betreffenden Sparkaffenbuches, oder ein gerichtliches Verboth die Auszahlung bemmen, und in foferne der in die Bucher eingetragene Gigenthumer nicht darin unter Beifugung feiner Unterschrift den Vorbehalt ausgedrückt haben soll= te, daß die Einlage nur an ihn personlich, oder an seinen Ceffionar ober Bevollmachtigten geleistet werden foll.

Für diesen, jedem Einleger fren zu stellenden Vorbehalt ist in den Sparkassenbuchern eine be-

sondere Rubrik offen zu halten.

1. 15.

Wenn Sparkassenbücher, die den Worbehalt der Einleger enthalten, daß die Rückzahlung nur an ihre Person Statt zu finden habe, cedirt oder veräußert werden, so hat sich der Prasentant solscher cedirten Sparkassenbücher, welcher sich um die Rückzahlung meldet, über seine Persönlichseit auszuweisen.

Die Ceffion folder Bucher, wie auch die Vollmacht zur Erhebung der Summen, worauf diefelben lauten, hat auf den Sparkassenbüchern felbst mittelst eigenhändiger Unterschrift des ursprünglichen Erlegers und decjenigen, an welchen die Abtretung Statt sindet, unter Mitfertigung zweier Zeugen zu geschehen. Te, za zniesieniem się z władzami miejscowémi ustanowić się mające cele powinuy zawsze najbardziej odpowiadać dobru niezamożnych uczestników Instytutu.

J. 13.

Książeczki, które kasa oszczedności wkładającym na włożone wkładki wydaje, powinny podobnie jak i ksiegi Instytutu, w których się należytości interesentów w ewidencyi utrzymuje, opiewać na pewne, przez wkładającego wymienić się mające nazwisko; te książeczki maja być wydawane pod liczba ciągła, i w nich wyrażony dzień każdej z osobna wkładki lub odpłaty, a osobliwie liczba pozycyi w dzieńniku kasowym, pod która każda wkładka albo odpłata zaszła, ażeby troskliwie przechowywać się mające dzieńniki kasowe do kontroli akuratności w dotyczącem zarządzaniu pieniędzmi Instytutu służyć i możliwe falszowanie w księgach zakładu i w książeczkach wkładkowych skutecznie wstrzymane być mogły.

6. 14.

Lubo księgi kas oszczędności na pewne nazwisko opiewać powinny, jednakże w statutach postanowić należy, że każdy posiadacz lub okaziciel takiej książeczki bez wywodzenia się z tożsamości osoby za prawnego posiadacza uważany być i żądaną odplatę otrzymać powinien, jeżeli wypłacie nie stoi na przeszkodzie wprowadzona podług (). 17. amortyzacyja właściwej książeczki kasy oszczędności, albo też kondykcyja sądowa, i jeżeli zapisany w księgach właściciel nie umieścił stwierdzonego swoim podpisem warunku, że wkładka tylko jemu osobiście, albo jego cesyjonaryjuszowi albo pełnomocnikowi odpłacona być ma.

Na ten, do woli każdemu wkładającemu zostawić się mający warunek powinna być osobna rubryka w ksiegach kasy oszczędności. (). 15.

Ježeli się ceduje albo zbywa książeczki kasy oszczędności, zawiérające zastrzeżenie wkladających, że odpłata jedynie do ich rak nastąpić może, okaziciel takich cedowanych książeczek kasy oszczędności, zgłaszający się po odpłatę, ma się wywieść z swojej osobistości.

Cesyja takich książeczek, jako też pełnomocnictwo do podniesienia sum, na które one opiewają, ma być wydana na samych książeczkach kasy oszczędności, i być własnoręcznie podpisana przez pierwotnego wkładającego, i tego, komu się odstępuje, jako też przez dwóch świadków. §. 16.

Tedem Sparkassenbuche ist das Statut der Unstalt und eine gedruckte Tabelle benzuheften, aus welcher zu ersehen ist, welchen Ertrag jede Einlage von dem zu verzinsenden mindesten Bestrage bis zur Summe von 400 st. E. M. in jedem der nachfolgenden 20 Jahre unter Zurechsnung der Zinsen und Zinseszinsen gewähren wird. §. 17.

Wenn Sparkasseducher in Verlust gerathen, so hat das für Privaturkunden gesetzlich vorgeschriebene Umortisations-Verfahren Statt zu finden; doch wird die Umortisationsfrist auf sechs

Monate festgefest.

§. 18.

Der g. 1480 des allgemeinen bürgerlichen Gesfehbuches wegen Verjährung der Forderung rücksftandiger Zinsen binnen drep Jahren, findet auf die Interessen von Sparkasse-Einlagen keine Uns

wendung.

Die Sparkassen sind jedoch berechtiget, in den Fällen, wo die nicht behobenen Zinsen bis auf den Betrag der ursprünglichen Kauptschuld gestiegen sind, ohne das sich der Interressent wähsrend dieser Zeit bey der Casse gemeldet hätte, die weitere Verzinsung des Guthabens einzustellen. (Allg. burg. G. B. h. 1335).

In Bezug auf die Verjährung von Sparkafsfeeinlagen finden die allgemeinen gesetlichen Bestimmungen Statt: die Verjährungsfrist, welche vom Zeitpunfte der letten Einlage zu rechnen ist, und durch jede neue Einlage unterbrochen

wird, ist jedoch auf 40 Jahre festgesett.

Verjährte Forderungen haben dem Refervefon=

Die fruchtbringende Verwendung der ben den Sparkassen angelegten Gelder hat nach den obwaltenden Lokalverhältnissen auf eine möglichste Sicherstellung gewährende Weise zu geschehen, und dieselbe hat sich auf folgende Verwendungs=

Urten zu beschränken:

a) Verzinsliche Darleihen auf Realhypotheken, gegen pupillarische Sicherheit, und unter der Bedingung, daß Gebäude, auf welche darge- liehen wird, vorläusig bei einer Brandver- sicherungs - Unstalt versichert werden. Es ist übrigens bei solchen Darlehen vorzusehen, daß die Rückzahlung gegen eine, jedem Theile zustehende halbiährige Aufkündigung der ganzen Schuld, zugleich aber mit Festsehung besstimmten Rückzahlungkraten erfolge, damit von den gesammten, auf Hypotheken dargeliehenen Summen regelmäßig ein bestimmter Theil zum Behuse der laufenden Rückzahlungen der Einlagen an die Sparkassen zurücksieße.

b) Vorschuffe auf österreichische Staatspapiere

0. 16.

Do każdej książeczki kasy oszczedności mają być przyszyte statuta zakładu i drukowana tabela, z którejby się okazywało, ile uczyni każda wkładka od najmuiejszej uprocentować się mającej kwoty aż do summy 100 złr. w każdym z następujących 20 lat, doliczając procent i procent od procentu.

§. 17.

Jeżeli książeczka kasy oszczędności zginie, to powinno nastąpić przepisane prawem dla dokumentów prywatnych amortyzowanie; je-

miesiecy.

0. 18.

dnakże termin amortyzacyi wyznacza się na 6

Paragraf 1480 powszechnej Ustawy cywilnej o zadawnieniu prawa domagania się prowizyi w ciągu trzech lat nie może być zastosowany do prowizyi od wkładek do kasy oszczędności.

Kasy oszczędności mają jednakże prawo wstrzymać dalsze uprocentowanie należytości w razie, gdyby nieodebrana prowizyja doszła wysokości pierwotnego głównego długu, a właściciel w ciągu tego czasu nie zgłosił się do kasy. (Powszech. Ust. cyw. §. 1335).

Co do zadawnienia wkładek kasy oszczędności służą powszechne postanowienia prawne; czas zadawnienia, któren się od dnia ostatniej wkładki liczyć powinien, a któren każda nowa wkładka przerywa, ustanawia się na lat 40.

Pretensyje zadawnione przypadają funduszowi rezerwowemu kasy oszczędności.

Użycie pożyteczne umieszczonych w kasie oszczędności pieniędzy powinno się dziać stosownie do okoliczności miejscowych w sposób największą pewność dający, i ograniczać się ma na następujących sposobach użycia:

a) na pożyczkach uprocentowanych na hypotekę realną z pewnością pupilarną i pod warunkiem, ażeby budynki, na które się wypożycza, były pierwej u którego z towarzystw zabezpieczających od szkód z pożaru zabezpieczone. Zresztą należy przy takich pożyczkach zawczasu pomyślić o tem, ażeby zwrót jej za półrocznem, jednej i drugiej stronie do woli zostawionem wypowiedzeniem całkowitego długu, lecz oraz z wyznaczeniem pewnych rat wypłaty nastąpił, ażeby pewna część wszystkich, na hypotekę wypożyczonych sum regularnie dla uiszczenia bieżącej odpłaty wkładek do kasy oszczędności na powrót wpływała;

b) na zaliczkach na austryjackie papiery Sta-

und Uctien der k. k. privilegirten österreichischen Nationalbank, jedoch höchstens für den Beitraum eines halben Jahres und nur bis zum Betrage von höchstens drey Viertel des börsemäßigen Werthes dieser Papiere am

Tage des Erlages.

c) Vorschüsse an Gemeinden zum Behufe solcher Zahlungen, welche dieselben für gemeinnüßige, von der competenten, politischen Behörde genehmigte Zwecke, mittelst Concurrenz fämmtlicher Gemeindeglieder zu leisten haben, gegen ratenweise sammt Interessen zu bewerk-

stelligende Ruckzahlung.

d) Escompte von Staats-Centralkassen-Unweissungen und andere zur Erwerbung mittelst Escompte geeignete inländische Staatspapiesre, dann solcher im Orte, wo die Sparkasse besteht, zahlbar lautender, nicht bloß domisciluter Wechselbriefe, welche mit wenigstenst drey anerkannt sicheren Firmen, deren eine jedenfalls bey dem Provinzial-Wechselgerichte protokollirt seyn muß, versehen sind.

Diese Berwendungsart ist jedoch nur in gröfferen handelsplaßen, und in soferne zuläßig, als die besonderen Statuten einer Spar-Rasse bierüber Bestimmungen enthalten.

e) Vorschuffe an Verfagamter, und

f) an andere gemeinnußige Unstalten, welche auf dem Principe der Wechselseitigkeit beruben, und denen ben jenen Sparkassen, deren Statuten eine solche Verwendungsart ausbrücklich gestatten, ein offener Credit bis zu einem bestimmten, mit dem Geldverkehre im Verhältniße stehenden Betrage eröffnet werben darf.

g) Unfauf von verzinslichen, österreichischen Uerarial= oder ständischen Obligationen und

Pfandbriefen.

Die sub c), e), f) und g) genannten Verwendungkarten dürfen jedoch nur dann, und in soweit Statt finden, als sie durch die der betreffenden Sparkasse vorgesetzte Landesstelle bewilliget worden sind.

0. 20,

Sparkassen von kleinerem Umfange durfen über vorhergebende Einigung mit einer größeren Unstalt dieser Urt einen Theil ihrer Einlagsgelder zur mobilen fruchtbringenden Unwendung an diese letzten, wosern eine solche Verwensdung in den Statuten = Entwürfen vorgesehen, und ber Erledigung dieser letzteren für beide so in Verbirdung tretende Unstalten auf dem gessehlichen Wege genehmiget worden ist.

Die Sparkassen unterliegen rücksichtlich aller ben denselben vorkommenden Urkunden und Schriften gleich anderen Privat = Unstalten der nu i akcyje c. k. uprzywilejowanego austryjackiego banku narodowego, jednakże najdłużej na pół roku i tylko do wysokości najwięcej trzech czwartych wartości podług kursu tych papierów na giełdzie na dniu złożenia onych;

c) na zaliczkach gminom na oddanie w ratach wrąz z procentami na takie wypłaty, które one na powszechnie użyteczne, przez właściwą polityczną władzę pozwolone cele ponosić mają z obowiązkiem przyczyniania się

wszystkich członków gminy.

d) na eskontowaniu asygnacyj centralnej kasy Państwa i innych za pomocą eskontowania do nabycia będących krajowych papierów publicznych, tudzież weksłów, w miejscu, gdzie jest kasa oszczędności, wypłacić się mających, nietylko do zamieszkania odnoszących się, podpisanych przynajmniej przez trzy za pewne uznane firmy, z których jedna na każdy wypadek w prowincyjnym Sądzie weksłowym musi być protokułowana.

Ten sposób użycia służyć może tylko w większych miastach handlowych i tylko o tyle, o ile szczególne statuta kasy oszczędności zawie-

rają w tym względzie postanowienia.

e) Na zaliczkach Urzędom zastawniczym, i
f) innym, powszechne dobro za cel mającym
zakładom, opartym na zasadzie wzajemności; tym mogą owe kasy oszczędności, których statuta na podobny sposób użycia wyraźnie pozwalają, otwarty dać kredyt aż do
pewnej z obrotem pieniężnym w stosunku
zostającej kwoty;

g) na zakupywaniu uprocentowanych austryjackich obligacyj skarbowych i stanowych i

listów zastawnych.

Wymienione pod c), e), f) i g) sposoby użycia nie mogą jeduakże mieć miejsca tylko w takim razie, jeżeli przełożony właściwej kasie oszczędności Rząd krajowy na nie zezwolił.

1 0. 20.

Kasy oszczędności mniejszego zakresu mogą, zgodziwszy się wprzód z wiekszym podobnym zakładem, część swoich pieniędzy wkładkowych dać onemu do umieszczenia na prowizyi do zawołania jeżeli o podobném użyciu w projektach statutów pomyślano, a w decyzyi na to projektą obudwom tym sposobem w związek wchodzącym Instytutom drogą prawną dano zezwolenie.

Nasy oszczędności są we względzie wszystkich u nich wydarzających się dokumentów i pism podobnie jak inne prywatne zakłady

3

Stämpelpflicht; jedoch haben Seine Majestät mit allerhöchster Entschließung vom 10. August 1841 allergnädigst zu bewilligen geruht, daß die SparsKassen-Einlagsbüchlein gänzlich stämpelfren gelassen werden, und von den Urkunden und Schriften, welche ben den Darleihens = Geschäften der Sparkassen vorkommen, nur jene Urkunde, welsche die Stelle des Pfandscheines vertritt, ohne Unterschied ihrer Form oder Benennung, nach dem Betrage des Darleihens dem sogenannten Werthstämpel unterzogen werde.

In die Vorschläge zur Errichtung von Sparsfassen und in die Entwürfe der dießfälligen Statuten sind sämmtliche Bestimmungen aufzunehmen, durch welche für die Deckung des Auswandes, welschen die Gründung und Erhaltung der Anstalt erfordert, dann für die regesmäßige Verwaltung und eine hinreichend eindringende Ausstalt und Controle dieser lesteren gesorgt wird.

Gehet die Gründung der Sparkasse von einem neu sich bilbenden Privatvereine aus, so sind die Statuten über die Entstehung, Erneuerung und Ausschlich von jenen über die Errichtung und Verwaltung der Spars

fasse = Unstalt zu scheiden.

Bei der Bildung eines folden Privatvereines find jene Vorschriften zu beobachten, welche im Allgemeinen für die Entstehung gemeinnübiger

Bereine gelten.

Insbesondere aber sind von denselben noch außerbem angemessen, Bestimmungen vorzuschlagen, welche, zu Folge des h. 2., für die Deckung der in der Unfangsperiode vorkommenden Auslagen und möglichen Verluste eine Gewähr leisten, dann welche sich auf die Bildung eines Reservesondes beziehen, ferner ob und auf welche Urt die Aufnahme neuer Mitglieder in den Gründungsverein Statt sinden, und endlich wie bei seiner Ausschlage gesteistet, und welche Vorbereitung hierzu getrossen

werden foll. Die Wirksamkeit des Grundungsvereines in Ubficht auf dielleberwachung und Controle der Verwal= tung der Sparkasse ist genau zu bezeichnen, und inebefondere anzugeben, welchen Einfluß der Verein auf die Wahl der Verwaltungsorgane, die Geschaftsführung und Kassengebahrung zu nehmen habe, und wie felbst in dem Falle, als Vereins= mitglieder einen Theil der Verwaltung zu führen, übernehmen, dieß unentgeltlich und mit der ge= borigen Vorkehrung für die unabhängige Aufsicht und Controle von Seite des Vereins, als folder, geschehe. Hierbei bat als allgemeine Regel zu gelten, daß alle Bereinsmitglieder und bie fur die Verwaltung bestellten Organe von jeder Theil= nahme an der nußbringenden Verwendung der Sparkassengelber ausgeschlossen seven, und bei

obowiązane używać stęplu; Najjaśniejszy Pan raczył jednakże najwyższem postanowieniem z dnia 10go Sierpnia 1841 najłaskawiej zezwolić, ażeby książeczki kasy oszczędności na wkładki wcale nie ulegały stęplowi, a z dokumentów i pism, zachodzących przy pożyczkach kasy oszczędności, tylko dokumenta, zastępujące miejsce rewersu, bez różnicy ich formy lub nazwy stosownie do summy wypożyczonej tak zwanym stęplem wartości opatrzone były.

We wnioskach na założenie kas oszczedności i w projektach statutów dla tychże powinne być zawarte wszystkie postanowienia, mające na celu pokrycie wydatków, potrzebnych do założenia i utrzymania zakładu, niemniej ne regularną administrcyje i dostatecznie we wszystko wchodzący dozór i kontrolę tego dozoru.

Jeżeli kase oszczedności zakłada nowo tworzące się towarzystwo prywatne, to statuta o zawiązaniu się, odnowieniu i rozwiązaniu tego towarzystwa należy zawsze jasno oddzielić od statutów o zakładaniu i administrowaniu instytutu kasy oszczędności.

Przy zawiązywaniu takiego towarzystwa prywalnego powinno się przestrzegać przepisów, tyczących się w ogólności zawiązywania towa-

rzystw powszochnie użytecznych.

W szczególności zaś powinny one jeszcze oprócz tego stosowne zaproponować postanowienia, któreby podług (fu 2. we względzie pokrycia zachodzących w początkach wydatków i strat wyniknąć mogących dawały porękę, tudzież które się ściągają na utworzenie funduszu rezerwowego, niemniej czy i w jaki sposób nowi członkowie mogą być przyjęci do towarzystwa założycielów, a nakoniec jak przy jego rozwiązaniu ma się stać zadość jego zobowiązaniom, i jakie do tego należy zrobić przygotowanie.

Działalność stowarzyszenia założycielów powinna być we względzie nadzoru i kontrolowania administracyi kasy oszczedności ściśle określona, a w szczególności ma być wyrażono, jaki wpływ wywierać powinno stowarzyszenie na zbiór osób administrujących, na prowadzenie interesów i zarząd kasą (pieniędzmi), i jakby to nawet w razie, gdy członkowie stowarzyszenia część prowadzenia administracyi na siebie biora, mogło się to dziać bezpłatnie i z należytém zapewnieniem niezawisłości w dozorze i kontroli ze strony stowarzyszenia jako stowarzyszenia. W tej mierze służyć ma za prawidło ogólne, że wszyscy członkowie stowarzyszenia i postanowione do administrowania osoby są wyłączone od wszelkiego udziału w Darleben niemals in das Verhältniß als Schuldner zur Unstalt treten durfen.

Bei den von den Gemeinden errichteten Sparstassen liegt es denselben ob, für die Verwaltung derselben durch die ihnen bereits zu Gebothe stespenden, oder hierfür aufzustellenden Organe geshörig zu sorgen, und bei der die Gemeinde dießsfalls treffenden Pastung haben die für die Verwaltung des Gemeinde-Vermögens üderhaupt besstehenden Vorschriften auch hierauf analoge Unswendung zu sinden. Die Sparkassen haben jedoch immer einen befonderen von den Kassen der Communal-Verwaltung, in Ubsicht auf Verwahrung und Verrechnung, völlig getrennt zu halstenden Fond zu bilden.

Die Statuten jeder Sparkasse haben auszudrücken, daß bei veränderten Umständen, oder aus anderen wesentlichen Gründen, auf den im §. 4. für die Genehmigung der ursprünglichen Statuten vorgezeichneten Wegen, Uenderungen dieser letteren eintreten können, und daß in einem solschen Falle derlei Uenderungen, welche die Rechte der Partheien berühren, mit dem Beisate öffents lich werden bekannt gemacht werden, daß es ihnen frei stehe, ihre Einlagen binnen einer angemessenen festzusehenden Frist zurückzunehmen.

Jedes einzelne Statut ist in der Urt zu redisgiren, daß daraus die gegenwärtigen Bestimmunsen, soweit sie bei der Sparkasse, die es betrifft, Unwendung sinden, im Zusammenhange ersichtlich werden, und es ist dasselbe mit der Bestätigung, welche in Gemäßheit des st. 4. zu erwirken ist, versehen, den Sparkassenbuchern beizuheften.

Sollte wegen besonderer Verhaltnisse eine den gegenwärtigen allgemeinen Bestimmungen zuwisder laufenden Maßregel bei einer-einzelnen Sparsfasse nothwendig seyn, so ist die allerhöchste Beswilligung Seiner Majestät zur Unnahme derfelben erforderlich, und es ist diese Ausnahme von der allgemeinen Vorschrift, mit Berufung der allershöchsten Bewilligung in den Statuten und in den Sparkassenbüchern, besonders ersichtlich zu machen

Beschwerden einzelner Einkeger über statutenwidrige Behandlung sind bei den zur Aufsicht über Sparkassen berufenen politischen Behörden anzubringen, welche mit Offenhaltung des Rekurses an die höheren Stellen darüber zu entscheiden, und das Möthige vorzukehren haben.

In allen übrigen Fallen, wo die Sparkaffen als Kläger ober Geklagte auftreten, unterstehen sie dem gesehlichen oder in den Statuten bezeicheneten Gerichtsstande.

użyciu na prowizyję pieniędzy kasy oszczędności, i w pożyczce nigdy w stosunek dłużnika względem Instytutu wejść nie mogą.

Jeżeli kasę oszczędności założyła gmina, ma ona obowiązek starać się należycie o administrowanie jéj przez zawisłe od swego rozkazu, albo też umyślnie do tego ustanowić się mające osoby, co do spadającej zaś w tym względzie na gminę poręki mają być przez podobieństwo (analogią) także do tego zastosowane przepisy o administrowaniu majątku gmin w ogólności. Kasy oszczędności powinny jednakże zawsze tworzyć osobny fundusz, któren kasy administracyi gminnej we względzie przechowania i porachunku zupełnie oddzielnie trzymać mają.

Statuta każdej kasy oszczędności powinny wyrażać, że, gdyby się zmieniły okoliczności, albo też i z innych powodów, może zajść odmiana pierwotnych statutów sposobem, wskazanym w § 4. do uzyskania zatwierdzenia tychże, i że w takim razie odmiany, któreby dotykały praw strón, z ta uwaga do publicznej wiadomości podane będą, że im wolno swoje
wkładki w ciągu stosownego wyznaczyć się majacego czasu odebrać.

§. 24.

Každen statut z osobna tak powinien być ułożony, ażeby z niego niniejsze postanowienia,
o ile w kasie oszczędności, której się tyczy,
zastosowane być mają, w związku przebijały, i
tenże opatrzony zatwierdzeniem, podług (fu
4go wyjednać się mającem, przyszyty być ma
do książeczek kasy oszczędności.

Gdyby z powodu szczególnych okoliczności środek, sprzeciwiający się niniejszym ogólnym postanowieniom, dla jakiej kasy oszczędności potrzebnym się być okazał, to do przyjęcia go potrzeba pozwolenia od Najjaśniejszego Pana, i wyjątek ten od ogólnego przepisu należy, powoławszy się na najwyższe pozwolenie, w statutach i książeczkach kasy oszczędności osobno wyszczególnie.

Skargi wkładających na przeciwne statutom obejście się z nimi podawać należy do władz politycznych, mających dozór nad kasami oszczędności, które, zostawiając wolność rekursu do władz wyższych, mają na nie wydać wyrok i uczynić, co będzie potrzeba.

We wszystkich innych przypadkach, gdy kasy oszczędności występują jako skarzące albo oskarzone, podlegają one sądowi, prawem lub

statutami ustanowionemu.

6. 27.

Alle Sparkassen unterliegen der Aufsicht der Staats-Verwaltung, welche sich hauptsächlich auf die unausgesetze und forgfältige Ueberwachung ihrer Vermögensgebahrung, und auf die genaue Befolgung der in diesem Regulativ enthaltenen allgemeinen, und der in den einzelnen Statuten ertheilten besonderen Vorschriften zu beziehen hat.

Bu diesem Ende liegt es den betreffenden politischen Landesstellen ob, sich in genauer Keuntnist des Zustandes der Sparkassen zu erhalten, und falls sich ein Unlaß zu Besorgnissen in Bezug auf die vollständige und gehörig gesicherte Bedeckung der Einlagen ergeben follte, sogleich die geeigneten Vorkehrungen zur Abwendung von Nachtheis

Ien zu treffen.

Nebstdem hat die politische Landesstelle ihr Augenmerk varzüglich auf eine nicht unverr hältnismäßig kostspielige Regie der Sparkassen-Unstalten, auf die Kerstellung und Handhabung angemessener Kontrol-Maßregeln ben dem Einlags- und Rückahlungsgeschäfte, und auf die gesicherte Bewahrung der in der Kasse befindlischen Gelder zu richten.

Die Sparkassen sind übrigens gehalten, ihre jährlichen Verwaltungs-Präliminarien und Rechnungsabschlüsse den betreffenden Landesstellen zur

Einsicht vorzulegen.

Jeder Sparkasse wird ein eigener landesfürstelicher Kommissär beigegeben, der sich von dem Gange der Geschäfte, dem Stande der Kassen, und dem ganzen Betriebe der Unstalt fortwäherend in Kenntniß zu erhalten, über die genaue Beobachtung der Statuten zu wachen, ben wahregenommenen Mängeln oder Unregelmässigkeiten die zur Ferstellung der Ordnung und zur Sicherheit der Unstalt erforderlichen Vorkehrungen im gehorigen Wege zu veranlassen, und der Landessielle nach den ihm ertheilten Weisungen über den Stand der Unstalt und seine Umtshandlungen Berichte zu erstatten hat.

Sparkassen und Pfandleihanstalten dürfen zwar neben einander zur gegenseitigen Unterstüßung errichtet, ihre Verwaltung muß jedoch genau absgesondert geführt werden.

Die Vereinigung anderer den Theilnehmern Gewinn bringender Unternehmugen mit den Spar=

kaffen, als solcher, ist nich gestattet.

Die Sparkassen haben jahrliche Gebahrungs-Ubersichten öffentlich bekannt zu machen, und dieselben gleichzeitig der Landesstelle vorzulegen. In diesen Uebersichten ist die Zahl der Einleger, die Summe der eingelegten Kapitalien, die Urt der Verwendung der letteren, das Guthaben der Interessenten anKapital und Interessen, der zu Wszystkie kasy oszczędności podlegają dozorowi rządu, któren się głównie ma ściągać na nieustanne i troskliwe czuwanie nad zarządem majątku, i na ścisłe zachowywanie zawartych w niniejszym regulaminie powszechnych i w osobnych statutach danych szczegółowych przepisów.

W tym celu powinny właściwe władze polityczne starać się o dokładną wiadomość o stanie kas oszczędności, a w razie, gdyby się okazał powód do obawy ze względu na zupełno i należycie zapewnione pokrycie wkładek, natychmiast użyć stosownych środków do uchylenia szkody.

Oprócz tego powinien polityczny rząd krajowy (Gubernium) zwrócić swoję uwagę przedewszystkiem na niestosunkowo drogi zarząd zakładów kas oszczędności, na zaprowadzenie i przestrzeganie stosownych środków kontroli w przyjmowaniu i odpłacie wkładek, i na ubezpieczone przechowanie znajdujących się w kasie pieniędzy.

Kasy oszczędności są z resztą obowiązane, swoje roczne preliminaryja administracyjne i zamkaięte rachunki właściwym Rządom krajo-

wym do przejrzenia podać.

Raždej kasie oszczędności dodany będzie komisarz rządowy, którego rzeczą będzie, mieć ciągłą wiadomość o toku interesów, stanie kas, i całem działaniu zakładu, czuwać nad ścisłem przestrzeganiem statutów, w razie niedostateczności lub uchybienia poczynić drogą przyzwoitą potrzebne do przywrócenia porządku i dla bezpieczeństwa zakładu kroki, i Rządowi krajowemu stosownie do danego sobie polecenia donieść o stanie zakładu i swoich czynnościach urzędowych.

6. 28.

Kasy oszczędności i zakłady zastawnicze mogą w prawdzie obok siebie być zaprowadzone dla wzajemnego wspierania się, zarząd onych wszakże ma być całkiem odzielnie prowadzony. §. 29.

Innych, uczestnikom zysk przynoszących przedsiębierstw z kasą ośzczędności, jako takowa połączać nie wolno.

6. 30.

Kasy oszczędności powinny corok publicznie ogłosić wykaz zarządu pieniędzmi, a wrównym czasie przedłożyć go Rządom krajowym. W tych przeglądach należy dokładnie wykazać liczbę wkładających, sumę włożonych kapitałów, sposób użycia tych kapitałów, należytość, przepadającą w kapitale i prowizyi, wynikającą na rzecz Gunsten der Unstalt als Reservesond sich ergebende Ueberschuß und die Regiekosten, zugleich aber auch die Vergleichung aller dieser Daten mit den Ergebnissen des vorausgegangenen Jahres genau ersichtlich zu machen.

0. 31.

Die Landesstellen werden darüber wachen, daß sich die bestehenden Sparkassen binnen Jahredsfrist mit den Bestimmungen der gegenwärtigen Vorschrift in Uebereinstimmung setzen. Sollten Ausnahmen sich als nothwendig darstellen, so sind bieselben höheren Orts anzusuchen.

6. 32.

Die Einlagsbucher der schon bestehenden Sparkassen behalten in Ubsicht auf alle den Einlegern zustehende Rechte, auch nach der im §. 31. angeordneten Erneuerung der Statuten ihre Gil=

tigkeit.

In soferne jedoch schon bestehende Einlagen ihrem Betrage und ihrer Beschaffenheit nach den Bestimmungen dieses Regulative nicht zusagen, sind die Sparkassen-Berwaltungen gehalten, nach erfolgter Erneuerung ihrer Statuten solche Einzlagen allmählig aufzukunden und zurückzuzahlen.

Q. 33.

Bey Verfassung der Statuten ist auszuspreschen, ob ein dauernder oder bloß ein zietlicher Sparkassen-Verein gegründet werde, und ob mit der Ausschung des Vereines auch die Sparkasse selbst als Unstalt aufzuhören oder fortzudauern habe. Wenn es dann wirklich zur Austösung eines solchen Vereins kommt, so hat der landesfürstliche Kommissär die Rechte der Einleger zu wahren. Uebrigens sind bey Ausschung von Sparkassen. Uebrigens sind bey Ausschung von Sparkassen und Sparkassen vereinen die dießfälligen Bestimmungen des Privatrechtes und die allgemeinen Direktiven über Privatvereine in Unwendung zu bringen.

Eine solche Maßregel, so wie der Plan zu ihrer Ausführung, muß übrigens vorläusig der allerstöchsten Genehmigung unterzogen werden, wobey die Mittel zur vollständigen Erfüllung aller Verpslichtungen des Vereines gegen die Interessenten genau ausgewiesen werden mussen. Unter denselben Modalitäten haben auch Gesmeinden, wenn sie in Folge eines der Bestimmung des h. 3. entsprechenden Beschlusses zur Uustösung einer von ihnen errichteten Sparkasse schreiben, die allerhöchste Genehmigung hierzu einzuholen.

Der Reservesond der aufzulösenden Sparkasse ist übrigens in solchen Fallen immer für wohlthätige und gemeinnüßige Lokalzwecke nach J. 12

zu bestimmen.

zakładu jako fundusz rezerwowy przewyżkę i koszta zarządu, a oraz także porównanie wszystkich tych dat z wynikłością roku poprzedniego.

J. 31.

Rządy krajowe będą na to czuwały, ażeby istniejące kasy oszczędności w ciągu roku weszły w zgodność z niniejszym przepisem. Gdyby się wyjątki potrzebnemi być okazały, należy o nie prosić władzy wyższej.

0. 32.

Książeczki wkładkowe już istniejących kas zachowują swoje ważność we względzie wszelkich wkładającym służących praw i po nakazaném w ssie 31szym odnowieniu statutów.

O ile jednak porobione juž wkładki co do kwoty i właściwości nie zgadzają się z postanowieniami niniejszego regulaminu, administracyje kas oszczędności są obowiązane, takie wkładki po odnowieniu statutów zwolna powypowiadać i poodpłacać

Ø. 33.

Układając statuta, wyrazić należy, czy się zawiązuje ciągłe czy też tylko do czasu trwać mające stowarzyszenie dla kasy oszczędności i czy z rozwiązaniem stowarzyszenia także i kasa oszczędności ma ustać lub trwać dalej. Jeżeliby potem rzeczywiście przyszło do rozwiązania takiego stowarzyszenia, natenczas będzie obowiązkiem komisarza rządowego strzedz praw wkładających pieniądze. W reszcie przy rozwiązaniu kas oszczędności i stowarzyszeń do zakładania kas oszczędności zastosować należy dotyczące postanowienia ustawy powszechnej i powszechne postanowienia o towarzystwach prywatnych.

Taki krok, równie jak plan do wykonania go musi być z resztą wprzód podany pod
najwyższe zezwolenie, przyczém dokładnie potrzeba wykazać środki do całkowitego dopełnienia wszelkich zobowięzań stowarzyszenia
względem interesentów (uczestników). W taki
sam sposób powinny i gminy prosić o najwyższe zezwolenie, cheąc na mocy uchwały, zgodnéj z postanowieńiem (3. 3. przystąpić do rozwiązania założonej przez siebie kasy oszczę--

dności.

Fundusz rezerwowy kas oszczędności, rozwiązać się mających, powinien być z resztą w takim razie podług sfu 12. zawsze przeznaczony na miejscowe cele dobroczynne i powszechnie użyteczne. Diese Grundsage werden in Folge des Defretes der hohen f. t. vereinten hoffanzley vom 26. September 1844 Bahl 29304 hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Lemberg am 31ten Oftober 1844.

Te zasady podaje się niniejszém stosownie do dekretu wysokiéj c. k. połączonej Kancelaryi nadwornej z dnia 26. Września 1844 do l. 29304 do powszechnej wiadomości.

Lwów dnia 31. Pazdziernika 1844.

Ferdinand Erzherzog von Desterreich - Este.
Civil= und Militär=General=Gouverneur.

Franz Freiherr Krieg von Hochfelden, Gubernial-Präsident. Undreak Ettmaner Ritter von Udelsburg, Hofrath. Wenceslaw Ritter von Zaleski, Gubernialrath.

## (175) Antundigung. (1)

Otro. 556. Zur Aussubrung der mit hoher Gubernial-Unordnung vom 3. 1.M. Bahl 81171 in der Dobromiler Wegmeisterschaft Staremiastoer Strassend - Kommissariats - Bezirkes pro 1845 berichtigten Conservations - Baulichkeiten, als: Herstellung eines Schlauches Nro. 4. in der 3ten Meile, Abzugsgräberausschlags, dann Geländer-Herstellung und einer Steintrasse im Wege der Unternehmung, wird am 6ten Hornung 1845, und bei ungünstigem Erfolge am 13ten und 20ten Hornung 1845 wiederholt — Vormittag um 9 Uhr in der Sanoker Kreisamts - Kanzlei die

(176) Kundmachung. (1)
Mro. 449, Bur Sicherstellung der Arbeiten
und des Schottermaterials für die Brücke Mro.
17 im Stanislauer Straßenbau = Commissariats =
Bezirke, wird eine Lizitation am 3ten Februar
1845 in der Kreisamtekanzlep abgehalten werden.
Der Fiskalpreis beträgt für die Urbeiten 1012

fl. 61/2 fr.

135) Ronfur s. (3)

Nro. 33138. Bei dem in die erste Classe der Gefälls = Unterämter eingereihten Commercial=
Bollamte in Bieliny ist die Stelle des Einnehmers mit dem Gehalte jährlicher 500 fl., dem Genuße einer freven Wohnung, oder in deren Ermanglung, des sissemmäßigen Quartiergeldes von 50 fl., dann die Stelle des Controllors mit dem Gehalte von 400 fl. und dem Genuße einer freien Wohnung, oder in deren Ermanglung des sissemmäßigen Quartiergeldes von 40 fl., beide Posten mit der Verpflichtung zur Leistung einer Eaution im Gehaltsbetrage, zu besegen.

Diejenigen, welche eine biefer Dienststellen gu erhalten munichen, haben ihre mit ber Nachweis

(153) Eizitazions-Ankundigung. (2)
Nro. 413. Von der f. f. Kammeral-BezirfsVerwaltung in Brody wird zur allgemeinen Kentniß gebracht, daß am 27ten Janner 1845 und
den darauf folgenden Lagen Vor- und Nachimttag in dem Sause des Thadeus Grzyhowski

öffentliche Versteigerung abgehalten, und die Unsternehmung dem Mindestfordernden überlaffen werden.

Der Fiskal= und Ausrufspreis beträgt 216 fl. 24 1/4 fr. C. M., wovon das 10percentige Va= bium vor der Lizitazion erlegt werden muß. — Die Lizitazions = Bedinanisse können in den ge= wöhnlichen Amtöstunden in der Kreisamts-Regi= stratur eingesehen werden.

Die Unternehmungelustigen haben sich daher am oben bemerkten Sage und Orte jur Verstei-

gerung einzufinden.

Bom f f. Kreisamte. Sanok am 14. Janner 1845.

Für Klaubstein und Schotter 86 fl. 33 1/4 fr. Unternehmungslustige haben sich mit einem 10pcgen Reugeld zu versehen.

Vorschriftmäßig ausgefertigte schriftliche Offerte

werden angenommen.

Vom f. f. Kreisamte.

Stanislau am 11ten Janner 1845.

fung über die zurückgelegten Studien, die Kenntenis der Bollmanipulazion, des Cassa und Rechenungswesens, der polnischen oder einer anderen slavischen Sprache, dann über die Fähigkeit zur Leistung der vor dem Dienstantritte zu bestellenden Caution versehenen Gesuche die Ende Janener 1845 bei der f. f. Cammeral-Bezirks-Verswaltung in Azeszow einzubringen und darin zugleich anzugeben, ob, und in welchem Grade sie mit einem Beamten dieser Cammeral-Bezirks-Verwaltung verwandt oder verschwägert sind.

Bon der f. f. galizischen vereinten Rammeral-Gefällen-Verwaltung.

Cemberg am 14ten Dezember 1844.

sub Cons. Pro. 717544 ju Brody verschiedene wegen Gefällsübertretungen angehaltene Schnitt-, Spezerei= und Nurnberger=Baaren mittelst öffents licher Versteigerung an den Meistbiethenden wers den veraußert werden.

Brody am 11. Janner 1845.

(116) Edictum. (3)

Nro. 37485. Caesareo Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Reverendo Stanislao Kurzeniecki seu Kurzeniewski de vita et domicilio ignoto, illoque nesors demortuo ejus haeredibus de nomine et vita ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: contra eosdem ex parte DD. Ignatii Com. Debicki, Stephaniae de Debickie Repinska, Mariannae de Debica kie Jabłońska, tum Miecislai, Carolinae, Sigismundi et Vandae Com. Dehickie - puncto extabulationis de quarta parte bonorum Swierczkow decreti in Judiciis sede vacante Episcopatus Cracoviensis Administratorialibus die 11. Februarii 1704. respectu retentae in bonis Swierczkow et Chyrow decimae pro praeterito prolati Dom. 11. pag. 402. n. 15. on, intabulati huic Judicio libellum exhibitum, Judicii-

(140) Anfündigung. (2) Mro. 20719. Um 23ten, 27ten und 29ten Ja-

ner 1845 werden in der Złoczower Kreisamtskanzley die Lieferungen der Baumaterialien und Herstellungs-Urbeiten Behufs der Conservazion der Uerarialstrasse im Zloczower Strassendau-Commissariate für das Baujahr 1845 mittelst öffentlicher Lizitazion an den Mindestsordernden überlassen werden, nämlich:

A. Brodyer Commerzialstrasse.

a) Olszanicaer Wegmeisterschaft.

Berftellungsarbeiten, Fiefalpreis 159 fl. 621: fr.

b) Podhorcor Wegmeisterschaft. Baumaterialien, Fiskalpreis 19 fl. 41 fr. Herstellungsarbeiten, Fiskalpr. 200 fl. 49 214 fr.

B. Tarnopoler Nebenstraße.
- c) Zloczower Wegmeisterschaft. Gerstellungsarbeiten, Fiskalpreis 73 fl. 20 fr.

(449) Anfundigung. (2)

Mro. 14786. Bur Gerstellung der Conservations-Urbeiten sammt Material-Lieferung im Grodeker Strassenbau-Kommissariats-Bezirke für das Jahr 1845 im Wege der Unternehmung, wird am 24ten Jänner 1845 Vormittag um 10 Uhr in der Lemberger Kreisamts-Kanzlei die 3te öffentliche Versteigerung abgehalten, und die Unternehmung dem Mindestfordernden überlassen werden.

(190) Edictum. (1)

Nro. 36943. Cesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignoto Simeoni Lewicki ejusve nefors demortui haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Joannis et Marcellae de Wereszczyńskie con-

que opem imploratam esse. Ob commotationem horum conventorum ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Leszczyński gua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictnm itaque admonet ad in termino pro die 3. Februarii 1845. hora decima matutina ad pertractationem causae oralem praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Decembris 1844.

d) Zborower Wegmeisterschaft. Baumaterialien, Fiekalpreis 638 fl. 15 fr.

Herstellungsarbeiten, Fiskalpreis 392 fl. 32 fr. Das vor der Lizitazion baar zu erlegende Badium beträgt den zehnten Theil der angesetzten

Fiskalpreise.

Es wird auch gestattet, vor und mahrend ben Lizitazionen schriftliche vorschriftvmäßig auf Stem= pelpapier ausgefertigte versiegelte Offerte der Li=

zitazionekommiffion zu überreichen.

Nähere Muskunfte über den Umfang und die Gattungen der erforderlichen Baumaterialien und herstellungs = Arbeiten konnen beim Kreisamte oder Złoczower Strassenbaukommissariate einge-holt merden.

Vom f. f. Kreisamte.

Zioczow am 10ten Janner 1845.

Der Fiskal= und Ausrufspreis beträgt 693 fl. 542]4 fr. C. M., wovon das 10percentige Nadium vor der Lizitazion erlegt werden muß. — Die Lizitazions-Bedingnisse können in den gewöhnlischen Amtsstunden in der Kreisamts = Registratur eingesehen werden.

Die Unternehmungslustigen haben sich daber am oben bemerkten Zage und Orte jur Versteigerung

einzufinden. Vom f. f. Kreisamte.

Lemberg am 11. Janner 1845.

jugum Morzanskie contra eosdem puncto deceruendae extabulationis evictionis in statu passivo bonorum Kruhow Dom. 90. pag. 362. n. 44. on. haerentis hoic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Obcommorationem huic Judicio ignotam eozum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Piatkowski cum substitutione Dominis

Advocati Duniecki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad hic Fori in termino pro die 12. Februarii 1845, hora decima matutina ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi ali-

Rundmaduna. Mro. 80533. Un der Lemberger f. f. technischen Ukademie ist die Lehrkanzel der Phosik mit dem Behalte jährlicher 1000 fl. C. M. ju befegen.

Bur Verleibung berfelben wird in Folge boben Studien = hoftommiffions = Defretes vom 15. De= zember 1844 3. 8397 am 6ten Marz 1845 ein Konkurs zu Lemberg an der technischen Ukademie, ju Wien am politechnischen Institute, ju Prag am ftandifchen technischen Institute, und ju Grat am ftandischen Johanneum abgehalten werden. -

um Advocatum in patronum iligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter fa. cienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Decembris 1844.

Bewerber um diefe Stelle haben fich am be= zeichneten Tage der Konfursprufung an der bierortigen technischen Ukademie ju unterziehen, und ihre mit ben Nachweisungen über Ulter, Stand, Religion, Moralität, Befähigung und bisberige Verwendung belegten Gesuche bem Direktorate der technischen Lehranstalt zur weiteren Beforde= rung an dieses f. f. Landesgubernium zu über= reichen.

Wom f. f. galiz. Candesgubernium. - Lemberg am 4. Janner 1845.

# Doniesienia prywatne.

# Fundacyja Józefa Antoniego Hallera

miała w roku 1844, rachując w to pozostałość roku 1843:

Dochodu Wydatku

ZR. 5528 kr. 49 1 2 2511 >

A zatém w 1szym Stycznia 1845 pozostało w kassie

» 3017 »

Z tych 2000 ZR. przeznaczone są do wypożyczenia na procent, ponieważ były na procent lokowane, a w roku zeszłym przez dłużnika spłacone zostały.

Liczba osób, które odebrały wsparcie, jest taż sama co w roku poprzedzającym, to jest 43 siérót lub dzieci ubogich rodziców odebrało ZR. 803

a 52 csób niemogacych zarobić z powodu starości lub kalectwa. . 1351 nadzwyczajne wsparcie udzielone zostało młodzieńcowi, który w wojsku

c. k. na Oficera awansował, w ilości

100 Koszta administracyi i nabożeństwa za Fundatorów wynoszą 257 kr. 42

Ogółem • 2511

Polanka 2. Stycznia 1845.

# Józef Haller de Hallenburg,

Kurator fundacyi.

Guwerner szuka miejsca. (92)(2)

Mężczyzna bezżenny, w średnim wieku, poświęciwszy się zupełnie nauczycielskiemu zawodowi i uczący 15 lat, życzy sobie, będąc zaopatrzony w najlepsze pisma rekomendacyjne, a znany z cierpliwości około powierzonych sobie uczniów, w godnym obywatelskim domu być umieszczonym. Tenże udziela prócz wiadomości szkolnych, téż najdokładniej nauki języka francuzkiego, uczy zasadnie grać na gitarze, grywa téż na skrzypcach i na fortepianie. Prze-nosząc zreszta spokój, zgodę i dobre obchodzenie się w domie nad znaczną pensyję, wchodzi w warunki, jak tylko może być najmierniejsze. - Bliższą wiadomość udzieli JP. Niemirowski we Lwowie, - za listami též frankowanemi.

(170)

# Ankundigung.

(1)

Von Seite des Güter = Verwaltungs = Comité Sr. Durchlaucht des regierenden Fürsten der Moldau wird mit Beziehung des — an die Jasier k. k. Ugenzie unter 30ten November und 14ten Dezember 1844 Bahlen 524 und 553 gestellten Unsuchens — allgemein bekannt gegeben: daß zur Verpachtunz der — Sr. Durchlaucht gehörigen, und im der Ruccovina liegenlen Cuter: Bossancze mit allen dazu gehörigen Uttinenzien, dann die Güter Rarancze, Stobodzia Rarancze, und Borginestie auch Roschia genannt, in dem Zustande des bisherigen Pachtbesizes, auf mehrere nacheinander folgende Jahre, eine Uksord = Verhandlung in der Kanzlei des eingangsbenannten Güter = Verwaltungs = Comitets zu. Jasi in der Moldau an den nachbenannten Terminen, und zwar: am 23ten Upril alten, oder 5ten Mai 1845 neuen, — am 4ten Mai alten, oder den 16ten Mai 1845 neuen, — und endlich am 9ten desselben Monats des alten, oder am 21ten Mai 1845 des neuen Kalenders statt sinden wird.

Die Pachtzeit dieser Guter hat, und zwar bei Bossancze cum attinentibus vom 23ten Upril (5ten Mai) 1847, bei Rarancze und Słobodzia Rarancze vom 23ten Upril (5ten Mai) 1846 und bei Borginestie auch Roschia genannt, vom 23ten Upril (5ten Mai) 1848 zu beginnen.

Die Ertragsrubriken dieser Guter, und die sonstigen Bedingnise werden an den obaufges führten Terminen von dem Guter = Verwaltungs = Comité bekannt gegeben werden, wobei besmerkt wird, daß nur diejenigen Pachtlustigen zu der diebfälligen Verhandlung zugelassen werden, welche mit einem gehörig legalisirten Zeugnise über ihre Solidität und über den Besit der Mittel zur Uibernahme einer derlei Pachtunternehmung, sich ausweisen werden.

Jafi den 30ten November (12ten Dezember) 1844.

# Obwieszczenie.

Ze strony wydziału zawiadującego dobrami Najjaśniejszego panującego Isięcia Mołdawii podaje się, ze względem na żądanie do c. k. Agencyi Jass pod dniem 30. Listopada, i 14. Grudnia 1844 pod liczbą 524 i 553 uczynione, do powszechnej wiadomości: że w celu wypuszczenia w dzierzawę do Najjaśniejszego Isięcia należących, i na Isuko-winie poleżonych dóbr: Bossancze ze wszystkiemi do tegoż należącemi przyległościami; tudzież dobra Rarancze, Słobodzia Rarancze, i Borginestie, także Roschia nazwane, w stanie dotychczasowego posiadania dzierzawczego, na kilka po sobie następujących lat, uskutecznienie ugody, w kancelaryi wyż wspomnionego wydziału zawiadującego dobrami w Jassach w Mołdawii w następujących terminach, jako to: dnia 23go Iswietnia podług starego, czyli 5go Maja 1845 podług nowego, — 4go Maja podług starego, czyli 16go Maja 1845 podług nowego; — nakoniec 9go Maja podług starego, czyli 21go Maja 1845 podług nowego Halendarza odbędzie się.

Czas dzierzawy tych dóbr ma się zaczać, jako to: w Bossanczu z przyległościami od 23go Rwietnia (5go Maja) 1847, w Raranczu i Słobodzii Raranczu od 23go Rwietnia (5go Maja) 1846, w Borginesztach także Roschia nazwanych od 23go Kwietnia (5go Maja) 1848.

Rubryki dochodów tych dóbr, i inne warunki w wyżwspomnionych terminach, od wydziału zawiadującego dobrami oznajmione będą; przyczem przytacza się, że z pragnących objąć dzierzawę, tylko ci do niniejszej ugody przypuszczeni będą, którzy należycie legalizowanem świadcetwem o swej rzetelności, jako też o posiadaniu środków do objęcia takowej dzierzawy wykażą się.

Jassy dnia 30. Listopada (12. Grudnia) 1844.

Charty trzy w drugiém polu są do sprzedania, z zaręczeniem: iż pojedyńczo zajęcy łapią. - Właściciel tychże w Dubiamila od Lwowa jadac przez Malechów w dworze mieszkający, zaprasza do wypróbowania tych biegusów.

(182) Amerikanische Ananas per Stud zu E. M. fl. 2 1/3 und orientalisches Dist per Glas zu C. M. fl. 1 1/3 von befonderer Schönheit und Größe in den feinsten Jamaica Rum eingelegt, welches sich zu Dejeuners und Diners vorzüglich eignet, empfing eine Parthie und empfiehlt zu geneigter Ubnahme. Lemberg im Janner 1845. R. Doms.

sub Nro. 183 % im 1ten Stod im Br. Hauenschild'fchen Saufe. 

Ananasów amerykańskich sztuka po 2½ zr. m. k. i owoców wschodniem słój po 1½ zr. m. k., szczególnéj wielkości i piękności, w najprzedniejszym rumie jamajskim zakonserwowanych i do śniadań i obiadów osobliwie przydatnych, odebrał jednę partyje, i poleca ja łaskawemu odbytowi.

W Lwowie w styczniu 1845.

R. Doma. pod nrem. 183 / na 1szem pietrze, w domu p. Hauenschilda.

(169) Pomieszkanie w Lwowie do najęcia.

W domu narožnym Dr. Weinreba przy ulicy szerokiej pod Nr. 552, którego front obrocony ku południowi, jest do najęcia całe drugie pietro od dola i. lutego, a całe pierwsze pietro od dnia 8. hwietnia r. b. Każde z tych piatr składa się z ośmiu pokojów, jednego gabinetu i kuchni angielskiej. Pokoje są ozdobnie malowane, a do każdego piętra należy strych i piwnica. Procz tego jest, jeżliby sobie kto życzył, do każdego piętra: stajnia na 4 konie i wozownia na 2 powozy. Wschody w tym domu są z dwóch strón, jedne główne, drugie uboczne. Na dziedzińcu jest studnia z dobrą wodą do picia. -Bliższa wiadomość u gospodarza w tymże domu mieszkającego.

#### (99) (2) Zuckerbäckerei - Etablissement.

Befertigter macht hiemit die ergebenfte Unzeige, daß er eine Buderbaderei am Ecke der Sixtuskengusse Nro. 131 214 etablirte, wo er bem boben Publifum alle Urten und Gattungen von Badereien und Buderwerf, als auch in= und auslandischer Liquere bester Gat= tung ju möglichst billigen Preisen empfiehlt. - Da berfelbe burch 5 Jahre die Ehre batte, im Lassniggs Mattechaeise den hoben Moel und das geehrte Publikum diefer f. hauptftadt Lemberg mit den beften Gefrornen und Badereien unbekannter Beife ju bedienen, fo erlaubt er sich, da er grgenwartig auf eigene Rechnung arbeitet, ergebenst zu bitten, ihm die Gewogenheit ju Theil werden zu laffen, deren sich II. Ernssmigs zu erfreuen hatte, und welche er durch Berbindung ber Gute mit der Billigfeit der Baare ju verdienen trachten wird.

August Lauterer.

#### Nadesłane z Rzeszowa. (186)

Dnia 15. Stycznia 1845 odbył się tu uroczyście w kościele O. O. Bernardynów, w kaplicy N. Maryi Panny, slawnej od dawna licznemi cudami w naszej krainie ślub J. W. Kazimierza Hrabiego Kuczkowskiego, z J. W. Henryka z Hr. Ankwiczów, wdowa po s. p. Stanisławie Soltykn.

Nowo zaslubiona para, wraz z Matka Panny Młodej, udała się tego

samego dnia jeszcze poczta do Krakowa.